

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

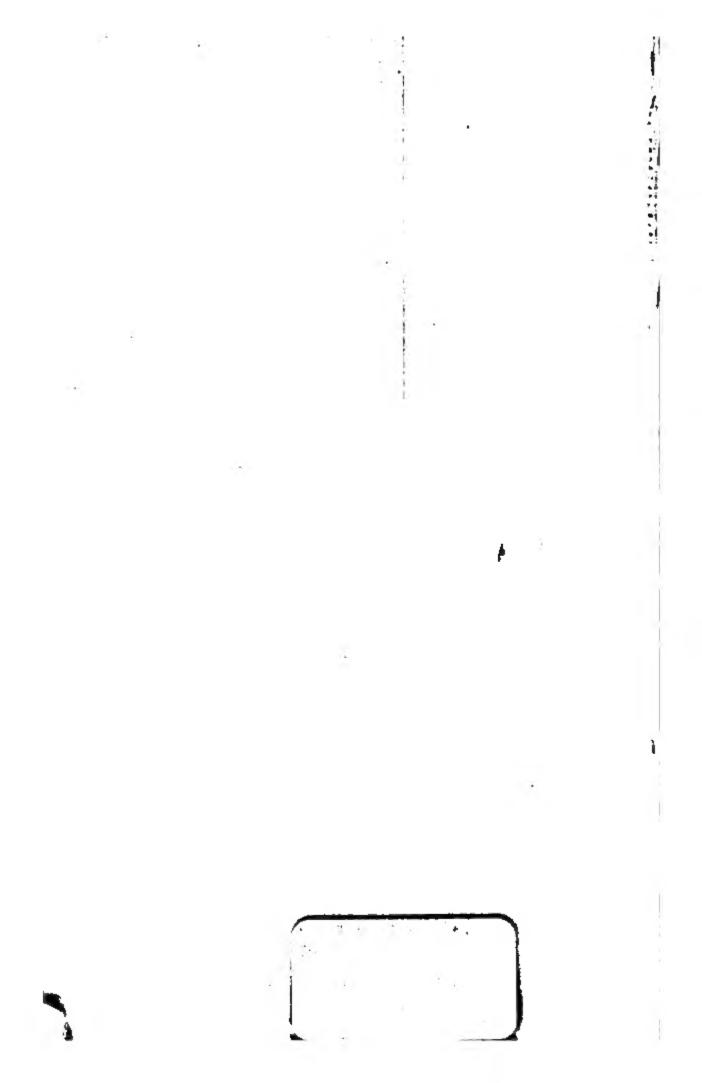

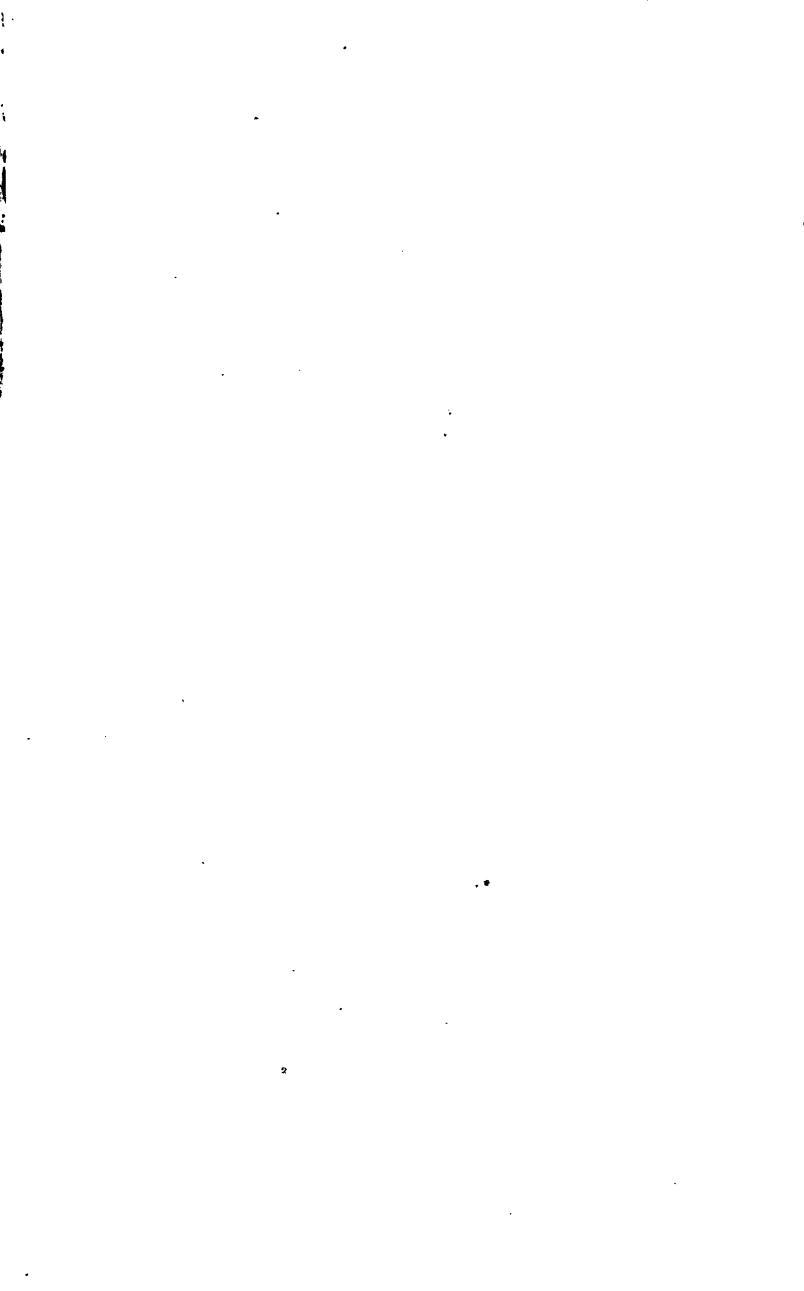

人が

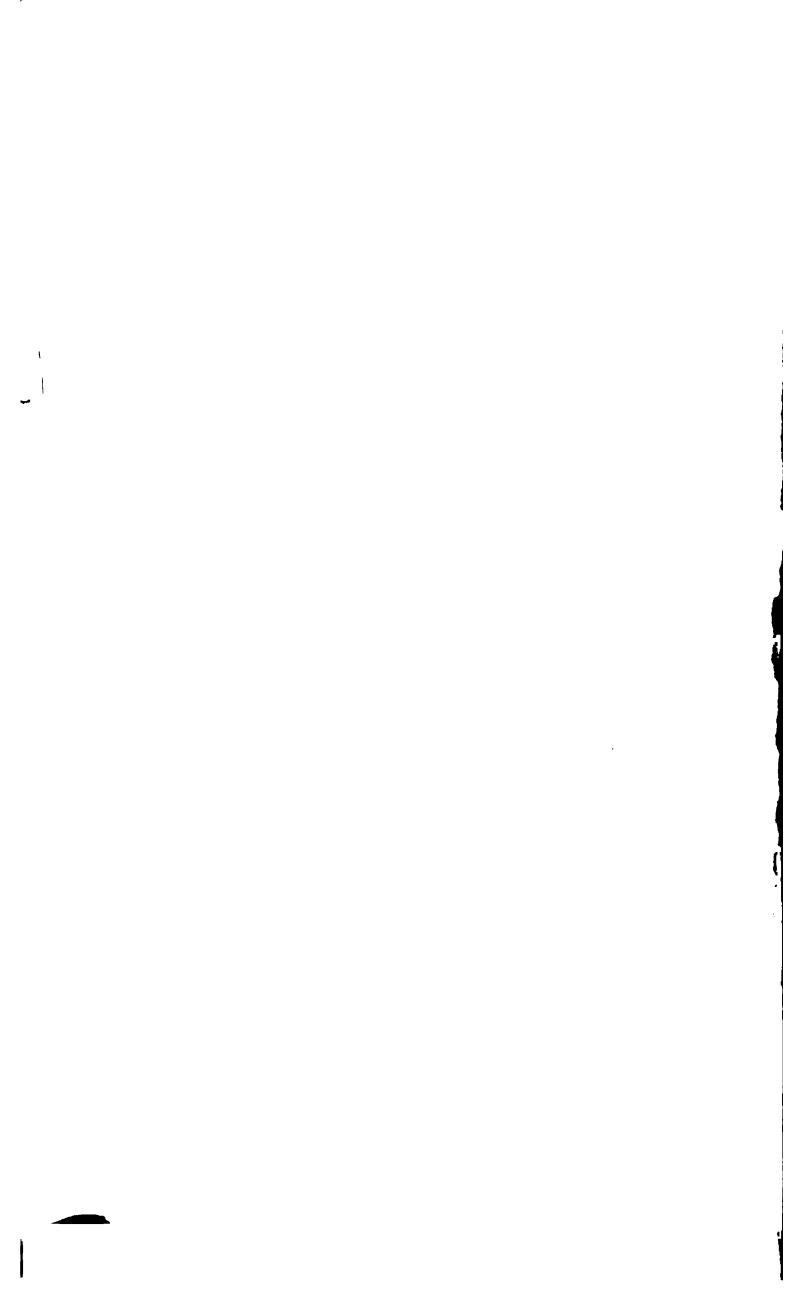

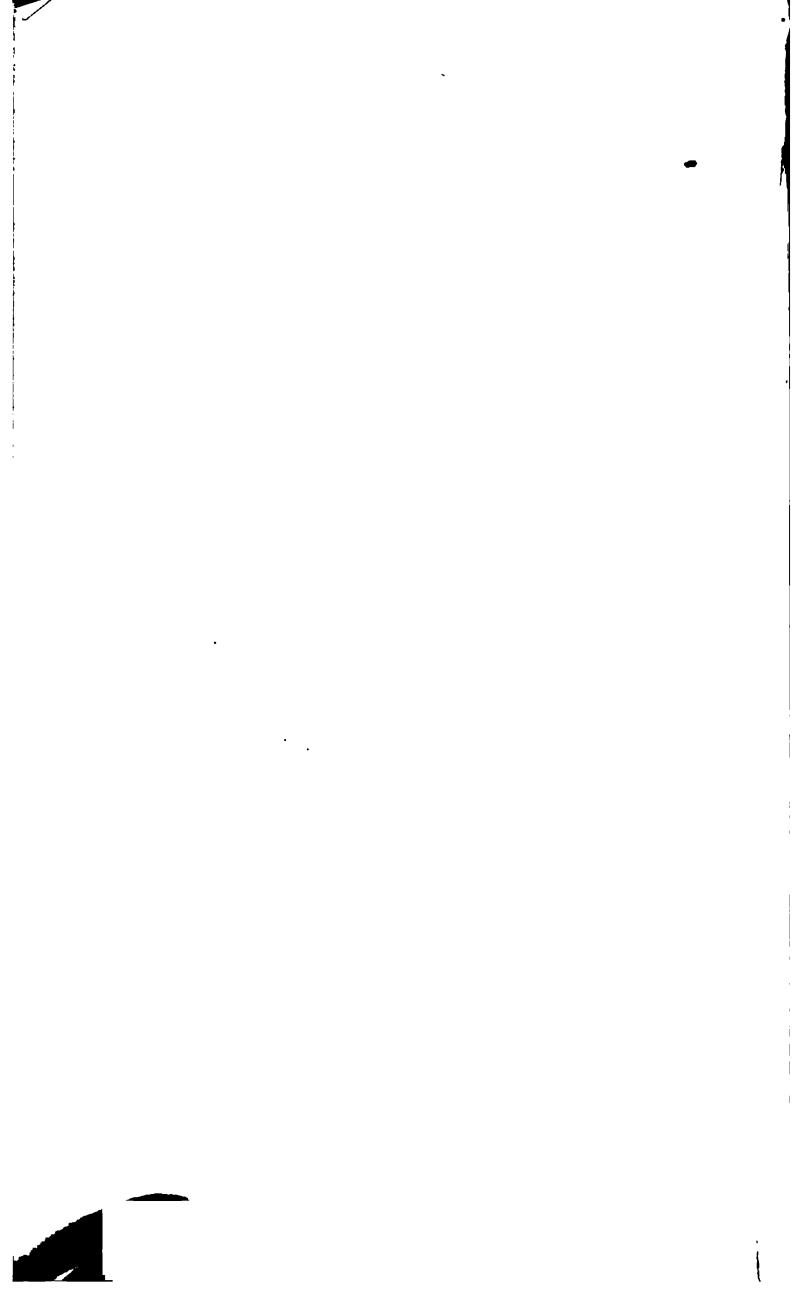

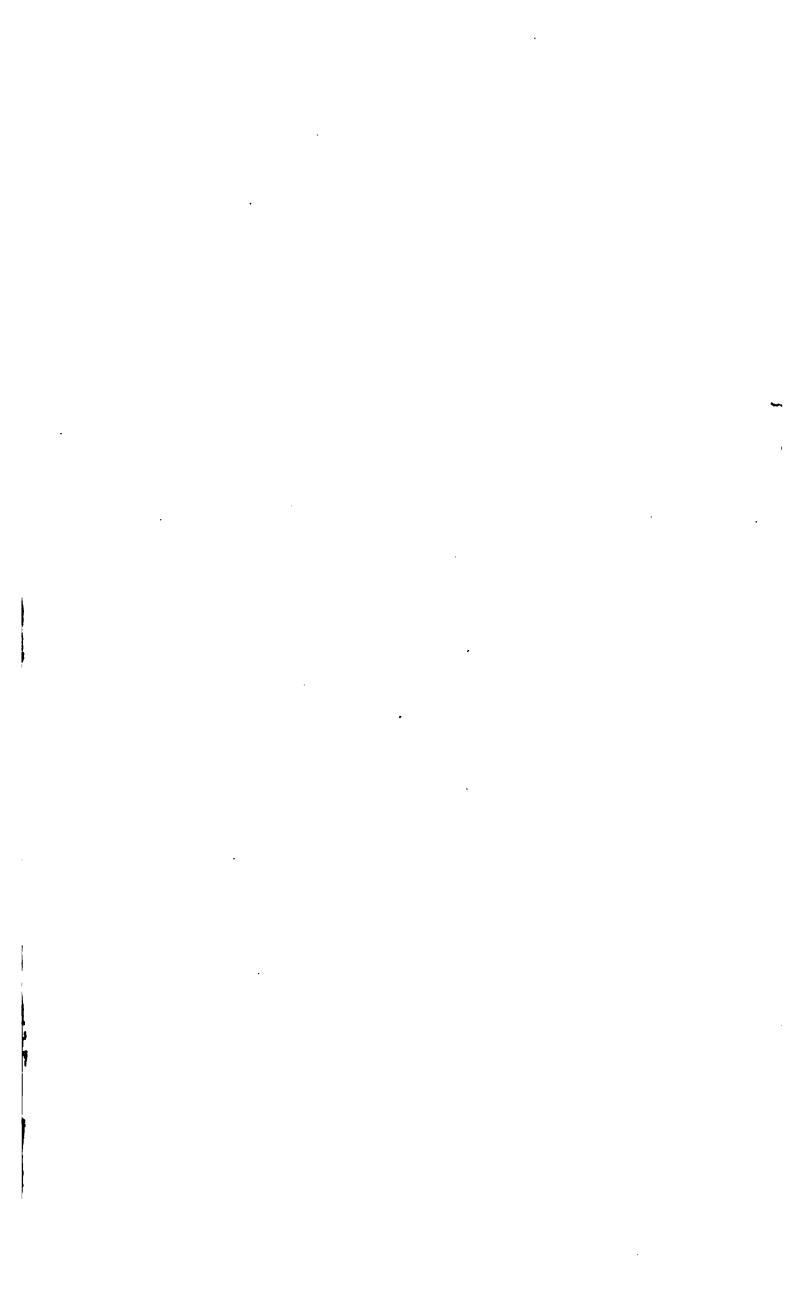

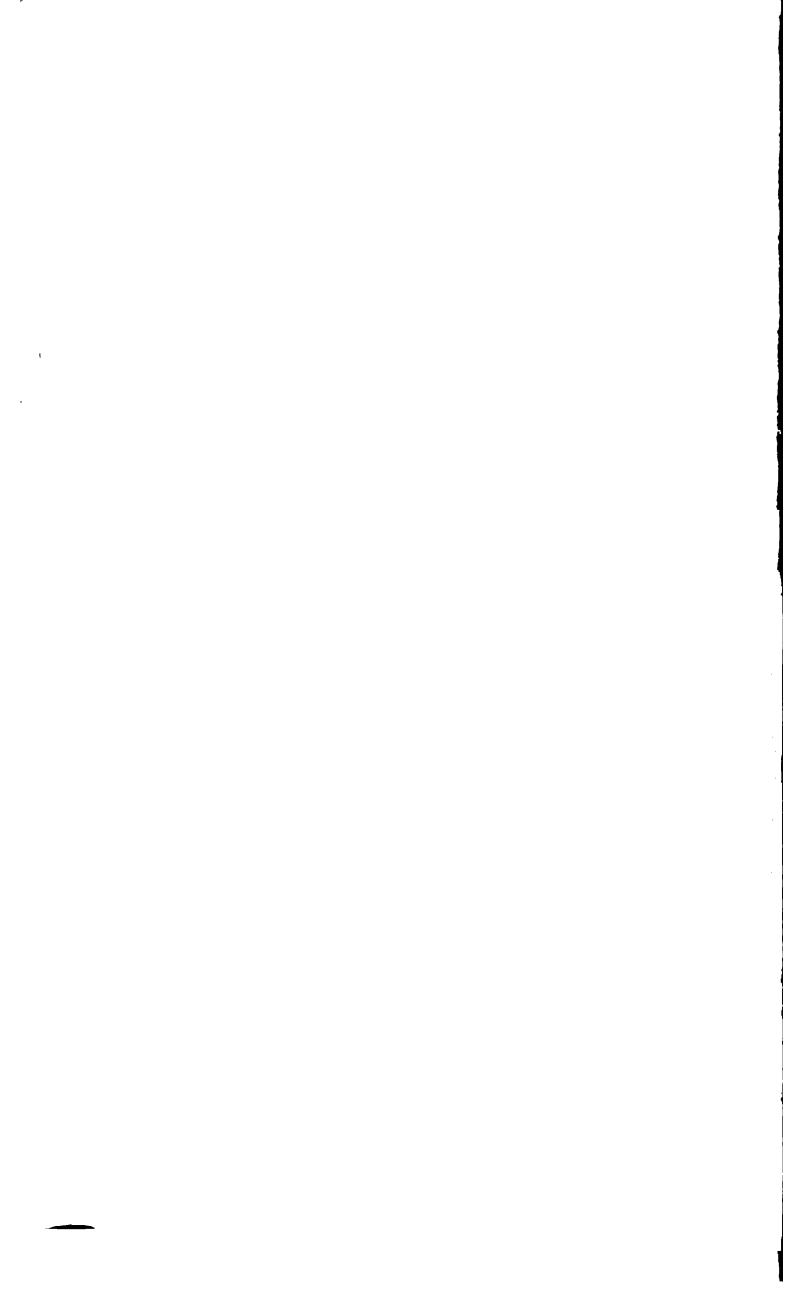

GOETHE-BREVIER

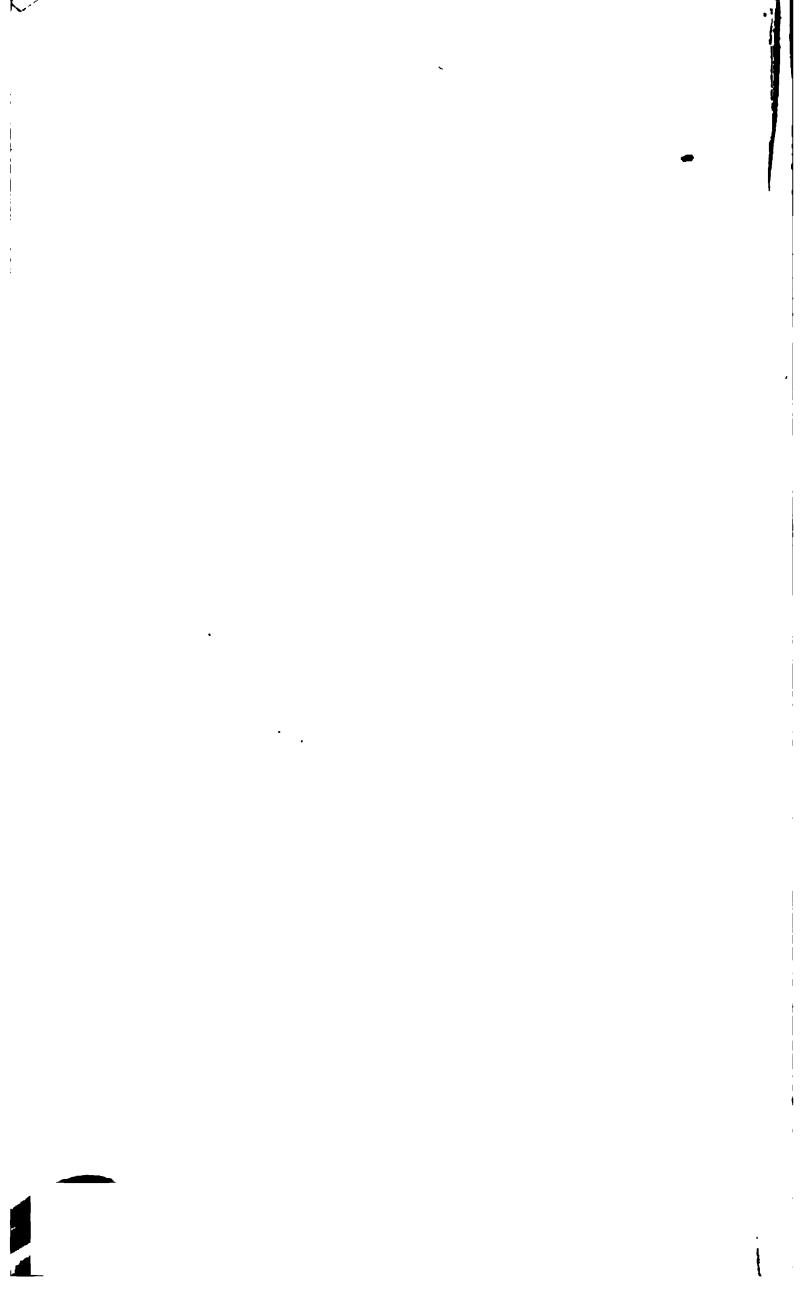

# Goethe - Brevier

# Goethes Leben in seinen Gedichten

herausgegeben

von

## Otto Erich Hartleben

Gordine, il in initiale family not

Fünftes und sechstes Tausend

München 1905

Karl Schüler Maximilianstrasse 2

G6  Sen. beb.
sigt
Marwon Muschenham
6-13-61
and d.

# Vorwort zur ersten Auflage.

Die Philister — und es gibt deren in Deutschland — verdrehen je nach dem Grade ihrer Bildung sanfter oder heftiger die Augen, sobald die Rede auf Goethesche Lyrik kommt, und viele von ihnen können den Erlkönig auswendig. Für einen lebenden deutschen Dichter dagegen — und es gibt auch deren jetzt in Deutschland — haben sie nur je nach dem Grade ihrer Begabung schlechtere oder bessere Witze.

Mit einem ebenso wunderlichen wie kostbaren Selbstbewusstsein spielen sie ihren Goethe wie einen Trumpf aus — gegen den modernen Poeten. Was willst du armer Teufel geben! Goethe! Ja Goethe! Es klingt wie Flötenton von ihrem Munde.

Ich bin seit meiner frühen Jugend in dem Reichthum der Goetheschen Lyrik heimisch und wohl vertraut mit allen Reizen dieser Verse-Welt; und so kam es, dass ich meistens seufzend still schwieg, wenn mir in solcher Weise der Meister auf den Tisch gespielt wurde. Denn ich dachte in meiner anmuthigen Bescheidenheit: dieser ältere Herr, der dich also anlässet, hat womöglich eine noch gründlichere und intimere Kenntnis von Goethes Lyrik als du, und da kannst du es ihm nicht verdenken, wenn er so leicht nichts anderes gelten lassen mag.

Da konnte es mir nun aber passiren, dass ich — wenn ich mir etwa doch ein Herz fasste und einem solchen Goethereisen durch Citate zu belegen suchte, wie realistisch in meinem Sinne, das heisst wie wonnig individuell dieser classische Lyriker gewesen sei — dass ich da fand: er kannte sie gar nicht, diese Lyrik; er kannte von allem das Eine nicht, ihre wundervollste, ihre vornehmste Eigenschaft — er wusste nicht, wie nothwendig, wie unmittelbar erlebt diese Verse waren.

Im besten Falle waren ihm eine Anzahl von isolirten »schönen« Gedichten in der Erinnerung, sei es, dass er sie auf der Schule einst zu fest gelernt hatte, sei es, dass seine Töchter sie unentwegt zum Claviere sangen — aber von dem organischen Zusammenhange dieser Dichtungen, von dem Leben in Versen, das darin aufgezeichnet steht, davon hatte er

keine Ahnung, und gerade die naiv-herrlichsten Ergüsse des jungen Dichters, Verse wie:

Denn dein Herz hat viel und gross Begehr, Was wohl in der Welt für Freude wär, Allen Sonnenschein und alle Bäume, Alles Meergestad und alle Träume In dein Herz zu fassen miteinander . . . «

die waren ihm einfach unbekannt. ---

Und so merkte ich denn mit der Zeit, dass der grosse Ruhm, dessen sich der Lyriker Goethe bei den gemüthvollen Deutschen zu erfreuen hat, nichts anderes ist, als eine fable convenue.

Es klingt zwar ungeheuerlich, wenn man bedenkt, in welch ungezählten Exemplaren »Goethes sämmtliche Werke« seit nun bald vier Generationen von den Familien angeschafft worden sind und noch immer angeschafft werden — aber dennoch ist es buchstäblich wahr: das deutsche Publicum kennt Goethes Lyrik nicht.

Woran liegt dass?

Nun, natürlich, am deutschen Publicum. Es wird eben immer das »liebe« bleiben.

Gewiss. — Aber nur an ihm? Sollte es nicht vielleicht auch ein wenig an — »Goethes sämtlichen Werken« liegen? —

Mir fiel da ein, wie oft ich selbst vor Zeiten den ersten oder zweiten Band der ١ ŀ



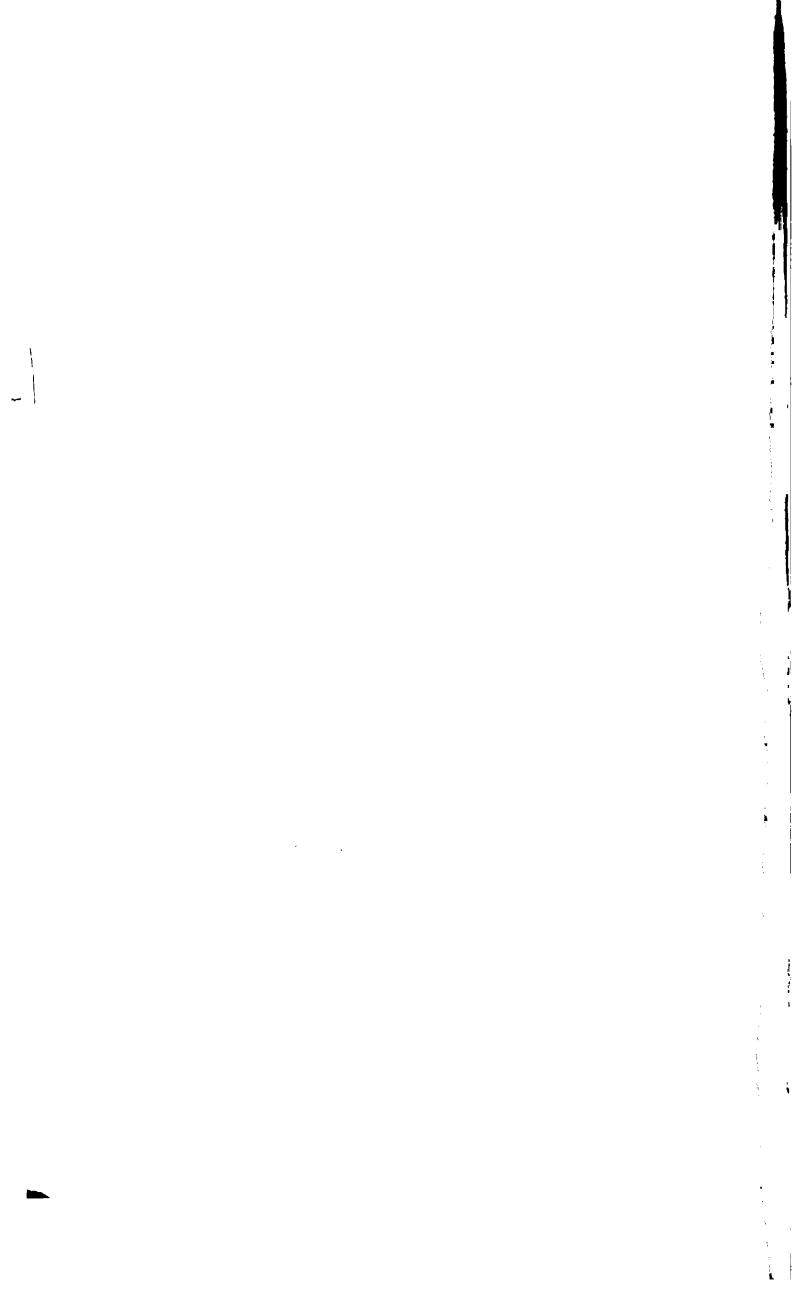



schicklichst weiter betrieben und durch die Ausgabe letzter Hand entgiltig sanctionirt.

Es wird einem schon ganz kalt, wenn man nur die Titel der einzelnen Abtheilungen recht auf sich wirken lässt: »Antiker Form sich nähernd« — »Parabolisch« — »Inschriften, Denk- und Sendeblätter« . . .

Eines der frischesten kleinen Lieder an Friederike ist gewiss das:

Jetzt fühlt der Engel, was ich fühle,
Ihr Herz gewann ich mir beim Spiele —
Und sie ist nun von Herzen mein!
Du gabst mir, Schicksal, diese Freude:
Nun lass auch morgen sein wie heute
Und lehr mich ihrer würdig sein!

Und wo findet man das? — Im sechsten Bande der sämmtlichen Werke unter dem fürchterlichen Rubrum:

## >Alles

an Personen und zu festlichen Gelegenheiten Gedichtete enthaltend.«

Und zwar steht es da mitten unter dem allerödesten Wortgeklapper. — —

Die für unser modernes Empfinden einzig mögliche Anordnung der Goetheschen Lyrik ist die chronologische. Die Herren Philologen haben soviel aufopfernden Fleiss darauf verwendet, die Daten der einzelnen Gedichte zu eruiren, dass eine solche Anordnung heute bereits wohl möglich ist. Man könnte sich nun wundern, dass die Herren nach allen ihren sauren Vorarbeiten nicht selber darauf gekommen sind, eine solche chronologisch geordnete Ausgabe zu veranstalten: aber, du lieber Gott! —: worauf kommen Philologen alles nicht! —

Als ich in diesem Frühjahr die Festtage der Goethe-Gesellschaft in Weimar mitseierte, war ich — in dem zarten Alter von dreissig Jahren stehend — der jüngste unter den Jubelnden — die erdrückende Majorität der Theilnehmer bewegte sich zierlich um die Wende des sechzigsten Lebensjahres.

Diese Greisenhaftigkeit in der heutigen Goethe-Verehrung ist ein recht bedenkliches und trauriges Zeichen: und da ich Johann Wolfgang Goethe von ganzem Herzen liebe, fasste ich den Entschluss, nach meinen Kräften etwas dafür zu thun, dass er für meine Generation lebendig bliebe.

Und ich kam zu der Ueberzeugung, dass mehr als zwanzig gelehrte Goethe-Jahrbücher, voll des spitzigsten Scharfsinns, eine einzige Ausgabe der Gedichte leisten könne, die dem naiven Geniesssenwollen ohne Prätensionen entgegenkommt.

Für solch ein Buch gab es nur eine Richtschnur: den eigenen Geschmack. Ich musste ein Buch schaffen — ganz für mich: je willkürlicher und individueller, desto besser —: desto frischer wird es wirken!

Ich möchte nicht aus der Schule plaudern, aber ich weiss es nur zu gut —: auch unter meinen Freunden, auch unter Euch, meine Lieben, ist so mancher, für den dieses Buch den Reiz der Neuheit haben dürfte — und ich hege die stille, süsse Hoffnung, dass gerade jetzt, wo der Grössenwahn des Naturalismus in so erfreulichem Abdampfen begriffen ist, Euch dieses schlichte Goethe-Brevier eine liebe und erfrischende Gabe sein wird.

Denn nichts anderem als dem Genuss — dem lebendigen Genuss ewig herrlicher Verse — soll dieses Buch dienen. Und das wird es: denn es gibt klarer und plastischer, als ich selber es vorher ahnte, ein tagebuchartiges Bild von dem Leben eines grossen Dichters, von dem Wesen einer grossen Persönlichkeit!

Zürich, August 1894.

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Schon im September vorigen Jahres sollte dieses neue Goethe-Brevier erscheinen — nun ist es wieder Hochsommer geworden, bis es endlich heraus kommt. Doch meine Freunde werden mir diese Verzögerung verzeihen, denn sie wissen, was für ein fürchterlicher Winter hinter mir liegt. Lange genug habe ich daran gezweifelt, dass ich wieder lebensfähig werden würde, und erst als der Frühling wirklich und wahrhaftig doch noch einmal ins Land gezogen kam und mir der Bodensee zu treuherziger Bestätigung lebendige Blüthenbäume widerspiegelte, durft ich nach und nach daran glauben, dass ich noch weiter mitmachen solle.

Im Frühling ward die Welt verneut und wieder bracht — Drum sagst du recht, dass sie im Frühling ist gemacht. Was kann ich nun wohl den Freunden Schöneres als erstes Zeichen vom neugeschenkten Leben geben als diese Bearbeitung meines Goethe-Breviers!

Die letzte Zeit hat ja auch Goethe selbst seine schweren Schicksale durchmachen müssen. Es geht zu Herzen, wenn man blos überdenkt, was er alles für Freunde gewonnen hat! Von dem lehrhaft thätigen Manne, der mitten im lebendigen Ideenkampfe der Zeit steht, bis zu den conditorblütigen Tändelböckchen und den feierlich schlappen Zierdichtern haben sie alle seinen Namen auf ihrer Fahnen und Fähnlein geschrieben.

Aber das ist ganz lustig so und kann uns recht sein. Alles Possierliche beim Menschen sollte man als arterhaltend mit besondrer Liebe pflegen. Solcherlei Weltbegebenheiten und ihre Betrachtung würden mich jedoch kaum veranlasst haben, ein neues Goethe-Brevier herauszugeben. Hierzu brachte mich einerseits das Drängen meines Verlegers, der schon seit Langem eine Neuauflage des vielbegehrten, vergriffenen Buches veranstalten wollte, und andrerseits — und das war die Hauptsache, dass mir selber mein altes Brevier nicht mehr genügte. Was fehlte mir da nicht Alles, was ich im Laufe dieser letzten schönen Entwicklungsjahre verstehen und lieben gelernt hatte.

Freund, so du etwas bist, so bleib doch ja nicht stehn man muss aus einem Licht fort in das andre gehn.

In unserem Ringen nach einer einheitlichen Weltanschauung, die uns die alte von Jenseits, Tod und Teufel ersetzen könnte, ist uns der alternde und alte, der Goethe des neunzehnten Jahrhunderts ein mächtiger Bundesgenosse. Er hat es im Innersten erlebt, dass wir zu unsrer Not und Lust durch die hohle Gasse der exacten Naturwissenschaft hindurchmüssen, wenn wir zu jener uns im Herzen verhiessenen, uns erst erfüllenden »Tagesansicht« gelangen wollen — es führt kein andrer Weg nach Küssnacht. Und wir möchten doch alle nach Küssnacht.

Jede Bereicherung unseres Wissens von der Natur — ein tieferes Eindringen in das Wesen Gottes, jeder neue Beleg des Psychischen durch eine physische Parallele — ein weiterer Ausblick auf die Allbeseeltheit der Materie: nur so konnte Goethe »materialistisch« denken, und dass es Menschen geben könne, die dieser Weg zur Trostlosigkeit, zum Pessimismus zu führen im Stande sei, hat er wohl lächelnd nie geglaubt.

Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, Als dass sich Gott-Natur ihm offenbare — Wie sie das Feste lässt zu Geist verrinnen, Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre. Dieser Goethe des neunzehnten Jahrhunderts, der mächtige Bundesgenosse unserer ernstesten Stunden — fehlte zwar auch im alten Brevier nicht ganz, trat aber nicht so hervor, wie er mir heute Noth thut.

Oder um es Berlinerisch zu sagen es sind eben doch gute sieben Jahre her, dass ich die damalige Auswahl traf - und zwar sieben nicht gerade magere Jahre. einer sehr netten Tragödie von Oscar Blumenthal - den Titel hab ich leider vergessen kommt ein Cactus vor, der alle sieben Jahre einmal blüht und der Africareisende, der ihn mitgebracht hat, setzt dem Publikum auseinander, dass auch der Mensch alle sieben Jahre — eigentlich eine ganz neue Pflanze vorstelle, schon rein physisch sei keine Zelle auf der anderen geblieben. Ich erinnere mich, dass ich diese Symbolik schon damals recht ergreifend fand und möchte sie heute bescheidentlich auf mich anwenden. Man ist eben, genau besehn, gar nicht mehr der alte Cactus. —

Ich hoffe, dass meinen Freunden in diesem neuen Buche nicht mehr allzuviel fehlen wird. Ich habe die verschiedenartigsten Wünsche, soweit ich sie nachfühlen konnte, berücksichtigt. Fallen gelassen ist keins der Gedichte der ersten Ausgabe, es sind nur erheblich viele neu eingereiht. Und noch ein Wunsch ordnungsliebender Seelen ist erfüllet worden: ein alpha-



betisches Register aller Versanfänge und sämmtlicher Titel ist hinzugekommen.

Aber nicht blos bereichert, sondern, wie ich denke, auch verbessert ist das neue Goethe-Brevier. Falsche Daten sind berichtigt und die Lesarten gründlich nachgesehen worden. Die älteren Fassungen sind vielfach bevorzugt — jedoch ohne dass sie rigoros eingeführt wären. Auch darin hab ich mich lediglich vom eigenen Geschmack leiten lassen. Wohl aber habe ich dabei einen sehr werthvollen Mitarbeiter gehabt, einen Mann der zünftigsten Wissenschaft, den Zwanglosen, Otto Pniower Dr. phil., den das Brevier bei seinem Erst-Erscheinen noch jüngst sein Wesen witzig sah verneinen - einen Goethe-Gelehrten von intangibler Akribie. Ihm sage ich hiermit für seine viele Mühe und grosse Liebenswürdigkeit meinen herzlichen Dank.

Rom 28. Juli 1901.

Otto Erich Hartleben

# Vorbemerkung zur dritten Auflage.

Die vorliegende Auflage dieses Buches — fünftes und sechstes Tausend — wurde nach dem vorzeitigen Tode Hartlebens getreu nach der von ihm noch redigirten zweiten Auflage von 1901 im Auftrage des Herrn Verlegers von dem Unterzeichneten besorgt.

München, im Herbst 1905.

Georg Muschner.

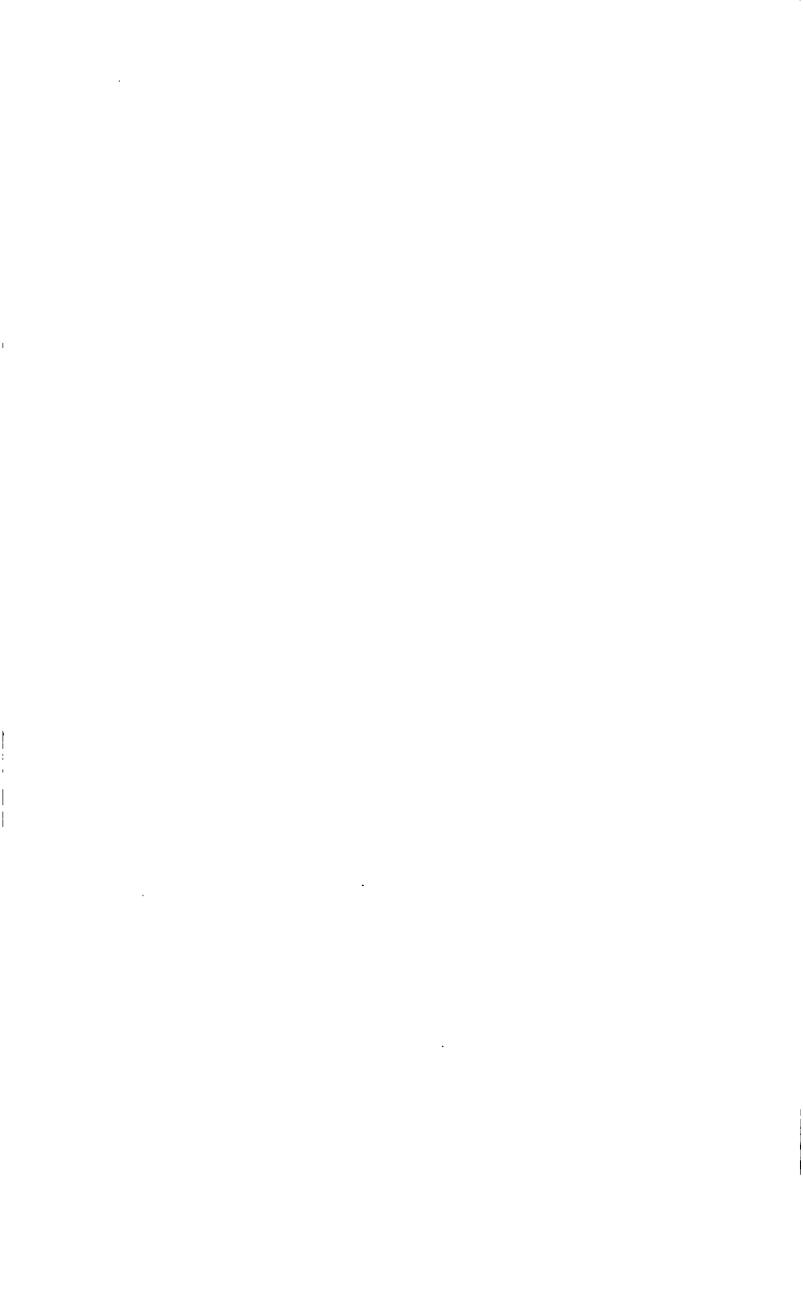

. 1

## An meine Mutter.

Obgleich kein Gruss, obgleich kein Brief von mir

So lang dir kommt, lass keinen Zweifel doch Ins Herz, als wär die Zärtlichkeit des Sohns, Die ich dir schuldig bin, aus meiner Brust Entwichen. — Nein, so wenig als der Fels, Der tief im Fluss vor ewgem Anker liegt, Aus seiner Stätte weicht, obgleich die Fluth Mit stürmschen Wellen bald, mit sanften bald Darüber fliesst und ihn dem Aug entreisst — So wenig weicht die Zärtlichkeit für dich Aus meiner Brust, obgleich des Lebens Strom, Vom Schmerz gepeitscht, bald stürmend drüber fliesst

Und, von der Freude bald gestreichelt, still Sie deckt und sie verhindert, dass sie nicht Ihr Haupt der Sonne zeigt und ringsumher Zurückgeworfne Strahlen trägt und dir Bei jedem Blicke zeigt, wie dich dein Sohn verehrt.

## An den Schlaf.

Der du mit deinem Mohne
Der Götter Augen zwingst
Und Bettler oft zum Throne
Zum Mädchen Schäfer bringst,
Hör mich, kein Traumgespinste
Verlang ich heut von dir,
Den grössten deiner Dienste,
Geliebter, leiste mir.

An meines Mädchens Seite
Sitz ich, ihr Aug spricht Lust.
Und unter neidscher Seide
Steigt fühlbar ihre Brust;
Oft wären sie zu küssen
Die giergen Lippen nah,
Doch ach, dies muss ich missen,
Es sitzt die Mutter da.

Heut Abend bin ich wieder
Bei ihr, o tritt herein!
Sprüh Mohn von dem Gefieder,
Da schlaf die Mutter ein;
Blass werd der Lichter Scheinen,
Von Lieb mein Mädchen warm,
Sink wie Mama in deinen,
Ganz still in meinen Arm.

## Das Schreien.

Nach dem Italienischen.

Einst ging ich meinem Mädchen nach Tief in den Wald hinein Und fiel ihr um den Hals, und »Ach!« Droht sie, »ich werde schrein.«

Da rief ich trotzig: »Ha! Ich will Den tödten, der uns stört!« — »Still«, lispelt sie, »Geliebter, still, Dass ja dich niemand hört!«

## Hochzeitslied.

An meinen Freund.

Im Schlafgemach, entfernt vom Feste,
Sitzt Amor dir getreu und bebt,
Dass nicht die List muthwillger Gäste
Des Brautbetts Frieden untergräbt.
Es blinkt mit mystisch heilgem Schimmer
Vor ihm der Flammen blasses Gold;
Ein Weihrauchswirbel füllt das Zimmer,
Damit ihr recht geniessen sollt.

Wie schlägt dein Herz beim Schlag der Stunde, Der deiner Gäste Lärm verjagt! Wie glühst du nach dem schönen Munde, Der bald verstummt und nichts versagt! Du eilst, um alles zu vollenden, Mit ihr ins Heiligthum hinein; Das Feuer in des Wächters Händen Wird wie ein Nachtlicht still und klein.

Wie bebt von deiner Küsse Menge
Ihr Busen und ihr voll Gesicht!
Zum Zittern wird nun ihre Strenge:
Denn deine Kühnheit wird zur Pflicht.
Schnell hilft ihr Amor sich entkleiden
Und ist nicht halb so schnell als du —
Dann hält er schalkhaft und bescheiden
Sich fest die beiden Augen zu.

## Die Nacht.

Gern verlass ich diese Hütte,
Meiner Liebsten Ausenthalt,
Wandle mit verhülltem Tritte
Durch den ausgestorbnen Wald:
Luna bricht die Nacht der Eichen,
Zephyrs melden ihren Lauf,
Und die Birken streun mit Neigen
Ihr den süssten Weihrauch auf.

Schauer, der das Herze fühlen,
Der die Seele schmelzen macht,
Flüstert durchs Gebüsch im Kühlen —
Welche schöne, süsse Nacht!
Freude! Wollust! Kaum zu fassen!
Und doch wollt ich, Himmel, dir
Tausend solcher Nächte lassen,
Gäb mein Mädchen Eine mir!

## Das Glück.

An Käthchen Schönkopf.

Du hast uns oft im Traum gesehen Zusammen zum Altare gehen, Und dich als Frau und mich als Mann. Oft nahm ich wachend deinem Munde In einer unbewachten Stunde, So viel man Küsse nehmen kann.

Das reinste Glück, das wir empfunden, Die Wollust mancher reichen Stunden Floh wie die Zeit mit dem Genuss. Was hilft es mir, dass ich geniesse? Wie Träume fliehn die wärmsten Küsse, Und alle Freude wie ein Kuss.

# Unbeständigkeit.

Im spielenden Bache da lieg ich wie helle! Verbreite die Arme der kommenden Welle, Und buhlerisch drückt sie die sehnende Brust; Dann trägt sie ihr Leichtsinn im Strome danieder,

Schon naht sich die zweite und streichelt mich wieder:

Da fühl ich die Freuden der wechselnden Lust.

O Jüngling sei weise, verwein nicht vergebens Die fröhlichsten Stunden des traurigen Lebens, Wenn flatterhaft je dich ein Mädchen vergisst! Geh, ruf sie zurücke, die vorigen Zeiten! Es küsst sich so süsse der Busen der zweiten, Als kaum sich der Busen der ersten geküsst.

110 11

Language Transmission of the Francisco Contraction of

# An Friederike Oeser.

Frankfurt, am 6. November 1768.

# Mamsell!

So launisch wie ein Kind, das zahnt,

Bald schüchtern wie ein Kaufmann, den man mahnt,

Bald still wie ein Hypochondrist

Und sittig wie ein Mennonist

Und folgsam wie ein gutes Lamm,

Bald lustig wie ein Bräutigam,

Leb ich und bin halb krank und halb gesund,

Am ganzen Leibe wohl, nur in dem Halse wund,

Sehr missvergnügt, dass meine Lunge Nicht so viel Atem reicht, als meine Zunge Zu manchen Zeiten braucht, wenn sie mit Stolz erzählt,

Was ich bei euch gehabt, und was mir jetzt hier fehlt.

Da sucht man nun mit Macht mir neues Leben

Und neuen Muth und neue Kraft zu geben;

Darum reichet mir mein Doctor Medicinae Extracte aus der Cortex Chinae, Die junger Herrn erschlaffte Nerven An Augen, Fuss und Hand Aufs Neue stärken, den Verstand Und das Gedächtniss schärfen.

Besonders ist er drauf bedacht, Durch Ordnung wieder einzubringen, Was Unordnung so schlimm gemacht, Und heisst mich meinen Willen zwingen.

»Bei Tag und sonderlich bei Nacht
Nur an nichts Reizendes gedacht!«
Welch ein Befehl für einen Zeichnergeist,
Den jeder Reiz bis zum Entzücken reisst!
Des Bouchers Mädchen nimmt er mir
Aus meiner Stube, hängt dafür
Mir eine abgelebte Frau
Mit riefigem Gesicht, mit halbzerbrochnem
Zahne,

Vom fleissig kalten Gerhard Dow An meine Wand; langweilige Tisane Setzt er mir statt des Weins dazu.

O, sage du!

Kann man was Traurigers erfahren:

Am Körper alt und jung an Jahren,

Halb siech und halb gesund zu sein?

Das giebt so melancholsche Laune.
Und ihre Pein
Würd ich nicht los, und hätt ich sechs Alraune.

Was nützte mir der ganzen Erde Geld? Kein kranker Mensch geniesst die Welt.

Und dennoch wollt ich gar nicht klagen, (Denn ich bin schon im Leiden sehr geübt), Hätt ich nur das, was uns die Plagen, Die Last der Krankheit zu ertragen, Mehr Kraft als selbst die Tugend giebt: Verkürzung grauer Regenstunden, Balsamsches Pflaster aller Wunden, Gesellschaftsgeister, die man liebt!

Zwar hab ich hier an meiner Seite
Beständig rechte gute Leute,
Die mit mir leiden, wenn ich leide.
Sie sorgen mir für manche Freude,
Es fehlt mir nur an mir, um recht beglückt
zu sein;

Und dennoch kenn ich niemand, der die Pein Des Schmerzens so behende stillt, die Ruh Mit einem Blick der Seele schenkt wie du.

Ich kam zu dir, ein Todter aus dem Grabe, Den bald ein zweiter Tod zum zweiten Mal begräbt; Und wem er nur einmal recht nah ums Haupt geschwebt,

Der bebt
Bei der Erinnerung gewiss, so lang er lebt.
Ich weiss, wie ich gezittert habe!
Doch machtest du mit deiner süssen Gabe
Ein Blumenbeet mir aus dem Grabe,
Erzähltest mir, wie schön, wie kummerfrei,
Wie gut, wie süss dein selig Leben sei,
Mit einem Ton von solcher Schmeichelei,
Dass ich, was mir das Elend jemals raubte,
Weil du's besass'st, selbst zu besitzen glaubte.
Zufrieden reist ich fort und, was noch mehr
ist, froh,

Und ganz war meine Reise so.

Ich kam hierher und fand das Frauenzimmer Ein bisschen — ja, man sagts nicht gern wie immer;

G'nug, bis hierher hat keine mich gerührt.

Zwar sag ich nicht, was einst Herr Schübler

Von Hamburgs Schönen prädicirt,

Doch bin auch ich ein starker Grübler,

Seitdem ihr Mädchen mich verführt,

Die ich wohl schwerlich je vergesse.

Und da begreifst du wohl, dass jede leicht verliert,

Die ich nach eurem Massstab messe. Du lieber Gott! An Munterkeit ist hie, An Einsicht und an Witz dir keine einzge gleich,

Und deiner Stimme Harmonie, Wie käme die heraus ins Reich!

So ein Gespräch, wie unsers war im Garten Und in der Loge noch, mit diesem seltnen Zug,

So aufgeweckt und doch so klug, Ja, darauf kann ich warten!

Bin ich bei Mädchen launisch froh,
So sehn sie sittenricht'risch sträflich;
Da heissts: der Herr ist wohl aus Bergamo?
Sie sagens nicht einmal so höflich.
Zeigt man Verstand, so ist auch das nicht recht;

Denn will sich einer nicht bequemen,
Des Grandisons ergebner Knecht
Zu sein und alles blindlings anzunehmen,
Was der Diktator spricht,
Den lacht man aus, den hört man nicht,

Wie seid ihr nicht so gut, so euch zu bessern willig,

Auf eigne Fehler streng und gegen fremde billig,

Und zum Gefallen ohnbemüht — Ist niemand, den ihr nicht gewönnet!

Ah, man ist euer Freund, so wenig man euch kennet,

Man liebt euch, eh man sichs versieht.

Mit einem Mädchen hier zu Lande

Ists aber ein langweilig Spiel:

Zur Freundschaft fehlt's ihr am Verstande,

Zur Liebe fehlt's ihr am Gefühl. —

Drauf ging ich ganz gewiss, hätt ich nicht so viel Laune,

Bräch ich mir nicht gar manche Lust vom Zaune,

Lacht ich nicht da, wo keine Seele lacht, Und dächt ich nicht, dass ihr schon oft an mich gedacht.

Ja, denken müsst ihr oft an mich, das sage Ich euch: besonders an dem Tage, Wenn ihr auf eurem Landgut seid, Dem Ort, der mir so manche Plage Gemacht, dem Ort, der mich so sehr erfreut.

Doch du verstehst mich nicht; ich will es dir erklären,

Ich weiss doch, du verzeihst es mir:
Die Lieder, die ich dir gegeben, die gehören
Als wahres Eigenthum dem schönen Ort und
dir.

Wenn mich mein böses Mädchen plagte, Wenn der Verdruss mich aus den Mauern jagte, War ich verwegen g'nug und wagte, Dich aufzusuchen, eh es tagte, Auf deinen Feldern, die du liebst, Die du mir oft so schön beschriebst.

Da ging ich nun in deinem Paradiese, In jedem Holz, auf jeder Wiese, Am Fluss, am Bach, das hoffende Gesicht Vom Morgenstrahl geschminkt, und sucht und fand dich nicht.

Dann schlug ich, angereizt von launischem Verdrusse,
Den armen Frosch am sonnbestrahlten Flusse;
Dann jagt ich rings umher und fing
Bald einen Reim, bald einen Schmetterling.

Und mancher Reim und mancher Schmetterling

Entging

Der ausgestreckten Hand, die mitten In ihrem Haschen stille stand, Wenn aus dem Wald von Stimmen oder Tritten Den Schall mein lauschend Ohr empfand.

Am Tage sang ich diese Lieder, Am Abend ging ich wieder heim, Nahm meine Feder, schrieb sie nieder, Den guten und den schlechten Reim.

Oft kehrt ich noch mit immer schlechterm
Glücke

Auf die fatale Flur zurücke,
Bis mir zuletzt das günstige Geschicke
Noch einen Tag, den ich nicht hoffte, gab.
Doch ich genoss sie kaum, die süssen letzten
Stunden,

Sie waren gar zu nah am Grab!
Ich sage nicht, was ich empfunden;
Denn mein prosaisches Gedicht
Stimmt dieses Mal sehr zur Empfindung
nicht. — —

Du hast die Lieder nun und zur Belohnung
Für alles, was ich für dich litt:
Besuchst du deine selge Wohnung,
So nimm sie mit!
Und sing sie manchmal an den Orten
Mit Lust, wo ich aus Schmerz sie sang;
Dann denk an mich und sage: dorten
Am Flusse wartete er lang,
Der Arme, der so oft mit ungewognem Glücke
Die schönen Felder fühllos sah!
Käm er in diesem Augenblicke —
Eh nun: jetzt wär ich da!

Jetzt, dächt ich nun, wärs hohe Zeit zum Schliessen;

Denn wenn man so zwei Bogen Reime schreibt, Da wollen sie zuletzt nicht fliessen.

Doch warte nur, wenn mich die Laune treibt, Und deine Gunst mir sonst versichert bleibt, So schreib ich dir noch manchen Brief wie diesen.

Willst du mir die Geschwister grüssen,
So schliesse Richtern auch mit ein!
Leb wohl! Und wird das Glück dein Freund
beständig sein
Wie ich, so wirst du stets des schönsten
Glücks geniessen.

Goethe.

Ein zärtlich jugendlicher Kummer
Führt mich ins öde Feld; es liegt
In einem stillen Morgenschlummer
Die Mutter Erde. Rauschend wiegt
Ein kalter Wind die starren Aeste. Schauernd
Tönt er die Melodie zu meinem Lied voll
Schmerz,

Und die Natur ist still und trauernd ---Doch hoffnungsvoller als mein Herz.

Denn sieh: bald gaukelt dir, mit Rosenkränzen

In runder Hand, du Sonnengott, das Zwillingspaar

Mit offnem blauen Aug, mit krausem goldnen Haar

In deiner Laufbahn dir entgegen. Und zu Tänzen

Auf neuen Wiesen schickt

Der Jüngling sich und schmückt

Den Hut mit Bändern, und das Mädchen pflückt

Die Veilchen aus dem jungen Gras, und bückend sieht

Sie heimlich nach dem Busen, sieht mit Seelenfreude

Entfalteter und reizender ihn heute, Als er vorm Jahr am Maienfest geblüht — Und fühlt und hofft.

Gott segne mir den Mann
In seinem Garten dort! Wie zeitig fängt er an
Ein lockres Bett dem Samen zu bereiten!
Kaum riss der März das Schneegewand
Dem Winter von den hagern Seiten,
Der stürmend floh und hinter sich aufs Land
Den Nebelschleier warf, der Fluss und Au
Und Berg in kaltes Grau
Versteckt: da geht er ohne Säumen,
Die Seele voll von Ernteträumen —
Und sät und hofft.

Jetzt fühlt der Engel, was ich fühle! Ihr Herz gewann ich mir beim Spiele, Und sie ist nun von Herzen mein.

Du gabst mir, Schicksal, diese Freude: Nun lass auch Morgen sein wie Heute Und lehr mich ihrer würdig sein!

# Als ich in Saarbrück.

Wo bist du itzt, mein unvergesslich Mädchen?
Wo singst du itzt?

Wo lacht die Flur, wo triumphirt das Städtchen, Das dich besitzt?

Seit du entfernt, will keine Sonne scheinen, Und es vereint

Der Himmel sich, dir zärtlich nachzuweinen, Mit deinem Freund.

All unsre Lust ist fort mit dir gezogen: Still überall

In Stadt und Feld: dir nach ist sie geflogen, Die Nachtigall.

O, komm zurück! Schon rusen Hirt und . Heerden

Dich bang herbei.

Komm bald zurück, sonst wird es Winter werden Im Monat Mai! Ob ich dich liebe, weiss ich nicht. —
Seh ich nur einmal dein Gesicht,
Seh dir ins Auge nur einmal,
Frei wird mein Herz von aller Qual:
Gott weiss, wie mir so wohl geschicht! —
Ob ich dich liebe, weiss ich nicht.

Ach, wie sehn ich mich nach dir, Kleiner Engel! — Nur im Traum, Nur im Traum erscheine mir!

Ob ich da gleich viel erleide,

Bang um dich mit Geistern streite

Und erwachend atme kaum —

Ach, wie sehn ich mich nach dir,

Ach, wie teuer bist du mir

Selbst in einem schweren Traum!

# Nach Sesenheim.

Ich komme bald, ihr goldnen Kinder! Vergebens sperret uns der Winter In unsre warmen Stuben ein.

Wir wollen uns zum Feuer setzen Und tausendfältig uns ergetzen, Uns lieben wie die Engelein.

Wir wollen kleine Kränzchen winden, Wir wollen kleine Sträusschen binden --Und wie die kleinen Kinder sein!

# An die Schwestern Marie und Friederike.

Nun sitzt der Ritter an dem Ort, Den ihr ihm nanntet, liebe Kinder. Sein Pferd ging ziemlich langsam fort Und seine Seele nicht geschwinder.

Da sitz ich nun vergnügt bei Tisch Und endige mein Abenteuer Mit einem Paar gesottner Eier Und einem Stück gebacknen Fisch.

Die Nacht war wahrlich ziemlich düster,
Mein Falber stolperte wie blind —
Und doch fand ich den Weg so gut, als ihn
der Küster
Des Sonntags früh zur Kirche findt.

# Willkomm und Abschied.

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde! Und fort, wild, wie ein Held zur Schlacht! Der Abend wiegte schon die Erde, Und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, Ein aufgethürmter Riese, da, Wo Finsterniss aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel Schien schläfrig aus dem Duft hervor, Die Winde schwangen leise Flügel, Umsausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, Doch tausendfacher war mein Muth: Mein Geist war ein verzehrend Feuer! Mein ganzes Herz zerfloss in Gluth!

Ich sah dich, und die milde Freude Floss aus dem süssen Blick auf mich: Ganz war mein Herz an deiner Seite Und jeder Athemzug für dich! Ein rosenfarbnes Frühlingswetter

Lag auf dem lieblichen Gesicht,

Und Zärtlichkeit für mich — ihr Götter!

Ich hofft es — ich verdient es nicht.

Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe!
Aus deinen Blicken sprach dein Herz:
In deinen Küssen — welche Wonne!
In deinem Auge — welcher Schmerz!
Du gingst, ich stand und sah zur Erden
Und sah dir nach mit nassem Blick —
Und doch — welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben — Götter! welch ein Glück!

## Maifest.

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüthen Aus jedem Zweig Und tausend Stimmen Aus dem Gesträuch,

Und Freud und Wonne Aus jeder Brust — O Erd, o Sonne! O Glück, o Lust!

O Lieb, o Liebe! So golden schön, Wie Morgenwolken Auf jenen Höhn!

Du segnest herrlich Das frische Feld, Im Blüthendampfe Die volle Welt! — O Mädchen, Mädchen, Wie lieb ich dich! Wie blinkt dein Auge! Wie liebst du mich!

So liebt die Lerche Gesang und Luft, Und Morgenblumen Den Himmelsduft,

Wie ich dich liebe Mit warmem Blut, Die du mir Jugend Und Freud und Muth

Zu neuen Liedern
Und Tänzen giebst —
Sei ewig glücklich,
Wie du mich liebst!

Mit einem gemalten Band.

Kleine Blumen, kleine Blätter Streuen mir mit leichter Hand Gute junge Frühlingsgötter Tändelnd auf ein luftig Band.

Zephyr, nimms auf deine Flügel, Schlings um meiner Liebsten Kleid — Und so tritt sie vor den Spiegel All in ihrer Munterkeit!

Sieht mit Rosen sich umgeben, Selbst wie eine Rose jung — Einen Kuss, geliebtes Leben, Und ich bin belohnt genung! —

Schicksal segne diese Triebe,
Lass mich ihr und lass sie mein:
Lass das Leben unsrer Liebe
Doch kein Rosenleben sein.

Mädchen, das wie ich empfindet, Reich mir deine liebe Hand! Und das Band, das uns verbindet, Sei kein schwaches Rosenband!

# Heidenröslein.

Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sahs mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,

Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Heiden.

Knabe sprach: »ich breche dich Röslein auf der Heiden!« Röslein sprach: »ich steche dich, Dass du ewig denkst an mich, Und ich wills nicht leiden.« Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Heiden.

Und der wilde Knabe brach
's Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihr doch kein Weh und Ach,
Musst es eben leiden.

Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Heiden.

# Der Wandrer.

Wandrer.

Gott segne dich, junge Frau,
Und den säugenden Knaben
An deiner Brust!
Lass mich an der Felsenwand hier
In des Ulmbaums Schatten
Meine Bürde werfen,
Neben dir ausruhn.

## Frau.

Welch Gewerbe treibt dich Durch des Tages Hitze Den staubigen Pfad her? Bringst du Waaren aus der Stadt Im Land herum? — Lächelst, Fremdling, Ueber meine Frage?

## Wandrer.

Keine Waaren bring ich aus der Stadt. — Schwül ist, schwül der Abend:
Zeig mir den Brunnen,
Draus du trinkest,
Liebes junges Weib!

## Wandrer.

Glühend webst du Ueber deinem Grabe, Genius! Ueber dir Ist zusammengestürzt Dein Meisterstück, O du Unsterblicher!

Frau.

Wart, ich hole das Gefäss Dir zum Trinken.

Wandrer.

Epheu hat deine schlanke Götterbildung umkleidet. Wie du emporstrebst Aus dem Schutte, Säulenpaar! Und du einsame Schwester dort, Wie ihr, Düstres Moos auf dem heiligen Haupt, Majestätisch trauernd herabschaut Auf die zertrümmerten Zu euren Füssen, Eure Geschwister! In des Brombeergesträuches Schatten Deckt sie Schutt und Erde, Und hohes Gras wankt drüber hin. Schätzest du so, Natur, Deines Meisterstückes Meisterstück?

Unempfindlich zertrümmerst du Dein Heiligthum?
Säest Disteln drein? —

## Frau.

Wie der Knabe schläft! —
Willst du in der Hütte ruhn,
Fremdling? Willst du hier
Lieber in dem Freien bleiben?
Es ist kühl! — Nimm den Knaben,
Dass ich Wasser schöpfen gehe. —
Schlafe, Lieber! schlaf!

## Wandrer.

Süss ist deine Ruh! —
Wie's, in himmlischer Gesundheit
Schwimmend, ruhig athmet!
Du, geboren über Resten
Heiliger Vergangenheit —
Ruh ihr Geist auf dir!
Welchen der umschwebt,
Wird in Götterselbstgefühl
Jedes Tags geniessen.
Voller Keim, blüh auf,
Lieblich dämmernden Frühlingstages
Herrlicher Schmuck,
Und leuchte vor deinen Gesellen!
Und welkt die Blüthenhülle weg,
Dann steige aus deinem Busen

Die volle Frucht
Und reife der Sonn entgegen! — —

## Frau.

Gesegnes Gott! — Und schläft er noch? Ich habe nichts zum frischen Trunk Als ein Stück Brod, das ich dir bieten kann.

## Wandrer.

Ich danke dir. —
Wie herrlich alles blüht umher
Und grünt!

## Frau.

Mein Mann wird bald
Nach Hause sein
Vom Feld. — O bleibe, bleibe, Mann!
Und iss mit ihm das Abendbrot!

## Wandrer.

Ihr wohnet hier!

## Frau.

Da, zwischen dem Gemäuer her.

Die Hütte baute noch mein Vater
Aus Ziegeln und des Schuttes Steinen.

Hier wohnen wir.

Er gab mich einem Ackersmann
Und starb in unsern Armen. —

Hast du geschlafen, liebes Herz? Wie er munter ist und spielen will! Du Schelm!

## Wandrer.

Natur! du ewig keimende,
Schaffst jeden zum Genuss des Lebens!
Hast deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbteil ausgestattet — einer Hütte.
Hoch baut die Schwalb an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierrath
Sie verklebt;
Die Raup umspinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brut;
Und du flickst zwischen der Vergangenheit
Erhabne Trümmer
Für deine Bedürfnisse
Eine Hütte, o Mensch:
Geniessest über Gräbern! —
Leb wohl, du glücklich Weib!

Frau.

Du willst nicht bleiben?

Wandrer.

Gott erhalt euch, Segne euern Knaben!

Frau.

Glück auf den Weg!

Wandrer.

Wohin führt mich der Pfad Dort übern Berg?

Frau.

Nach Cuma.

Wandrer.

Wie weit ists hin?

Frau.

Drei Meilen gut.

Wandrer.

Leb wohl! — O leite meinen Gang, Natur! Den Fremdlings-Reisetritt, Den über Gräber Heiliger Vergangenheit Ich wandle. Leit ihn zum Schutzort, Vorm Nord gedeckt, Und wo dem Mittagsstrahl Ein Pappelwäldchen wehrt. Und kehr ich dann Am Abend heim Zur Hütte. Vergoldet vom letzten Sonnenstrahl, Lass mich empfangen solch ein Weib, Den Knaben auf dem Arm!

# Wanderers Sturmlied.

Wen du nicht verlässest, Genius,
Nicht der Regen, nicht der Sturm
Haucht ihm Schauer übers Herz.
Wen du nicht verlässest, Genius,
Wird dem Regengewölk,
Wird dem Schlossensturm
Entgegensingen
Wie die Lerche,
Du da droben!

Wen du nicht verlässest, Genius,
Wirst ihn heben übern Schlammpfad
Mit den Feuerflügeln!
Wandeln wird er
Wie mit Blumenfüssen
Ueber Deukalions Fluthschlamm,
Python tödtend, leicht, gross,
Pythius Apollo.

Wen du nicht verlässest, Genius, Wirst die wollnen Flügel unterspreiten, Wenn er auf dem Felsen schläft, Wirst mit Hüterfittichen ihn decken In des Haines Mitternacht. Wen du nicht verlässest, Genius, Wirst im Schneegestöber Wärmumhüllen:
Nach der Wärme ziehn sich Musen, Nach der Wärme Charitinnen.

Umschwebet mich, ihr Musen
Ihr Charitinnen!
Das ist Wasser, das ist Erde
Und der Sohn des Wassers und der Erde
Ueber den ich wandle
Göttergleich.

Ihr seid rein wie das Herz der Wasser, Ihr seid rein wie das Mark der Erde, Ihr umschwebt mich, und ich schwebe Ueber Wasser, über Erde, Göttergleich. — —

Soll der zurückkehren,
Der kleine, schwarze, feurige Bauer?
Soll der zurückkehren, erwartend
Nur deine Gaben, Vater Bromius,
Und hellleuchtend, umwärmend Feuer?
Der kehren muthig?
Und ich, den ihr begleitet,
Musen und Charitinnen alle,
Den alles erwartet, was ihr,

Musen und Charitinnen, Umkränzende Seligkeit Rings ums Leben verherrlicht habt, Soll muthlos kehren?

Vater Bromius!
Du bist Genius,
Jahrhunderts Genius,
Bist, was innre Gluth
Pindarn war,
Was der Welt
Phöbus Apoll ist.

Weh! Weh! Innre Wärme,
Seelenwärme,
Mittelpunkt!
Glüh entgegen
Phöb'-Apollen!
Kalt wird sonst
Sein Fürstenblick
Ueber dich vorübergleiten,
Neidgetroffen
Auf der Ceder Kraft verweilen,
Die zu grünen
Sein nicht harrt. — —

Warum nennt mein Lied dich zuletzt? Dich, von dem es begann, Dich, in dem es endet, Dich, aus dem es quillt,
Jupiter Pluvius!
Dich, dich strömt mein Lied,
Und kastalischer Quell
Rinnt, ein Nebenbach,
Rinnet Müssigen,
Sterblich Glücklichen
Abseits von dir,
Der du mich fassend deckst,
Jupiter Pluvius!

Nicht am Ulmenbaum

Hast du ihn besucht,

Mit dem Taubenpaar

In dem zärtlichen Arm,

Mit der freundlichen Ros' umkränzt

Tändelnden ihn, blumenglücklichen

Anakreon,

Sturmathmende Gottheit!

Nicht im Pappelwald
An des Sybaris Strand,
An des Gebirgs
Sonnebeglänzter Stirn nicht
Fasstest du ihn
Den bienensingenden,
Honig lallenden,
Freundlich winkenden
Theokrit.

Wenn die Räder rasselten,
Rad an Rad rasch ums Ziel weg,
Hoch flog
Siegdurchglühter
Jünglinge Peitschenknall,
Und sich Staub wälzt',
Wie vom Gebirg herab
Kieselwetter ins Thal,
Glühte deine Seel Gefahren, Pindar
Mut! —

Glühte! —

Armes Herz!

Dort auf dem Hügel —

Himmlische Macht,

Nur so viel Gluth —

Dort meine Hütte,

Dorthin zu waten!

# Mahomets Gesang.

Seht den Felsenquell,
Freudehell
Wie ein Sternenblick!
Ueber Wolken
Nährten seine Jugend
Gute Geister
Zwischen Klippen im Gebüsch.

Jünglingfrisch
Tanzt er aus der Wolke
Auf die Marmorfelsen nieder,
Jauchzet wieder
Nach dem Himmel.

Durch die Gipfelgänge Jagt er bunten Kieseln nach, Und mit festem Führertritt Reisst er seine Brüderquellen Mit sich fort.

Drunten werden in dem Thal Unter seinem Fusstritt Blumen, Und die Wiese Lebt von seinem Hauch. Doch ihn hält kein Schattenthal,
Keine Blumen,
Die ihm seine Knie umschlingen,
Ihm mit Liebesaugen schmeicheln —
Nach der Ebene dringt sein Lauf
Schlangenwandelnd.

Bäche schmiegen Sich gesellig an. Nun tritt er In die Ebne silberprangend, Und die Ebne prangt mit ihm, Und die Flüsse von der Ebne, Und die Bäche von den Bergen Jauchzen ihm und rufen: »Bruder! Bruder, nimm die Brüder mit, Mit zu deinem alten Vater, Zu dem ewgen Ocean, Der mit ausgespannten Armen Unser wartet, Die sich, ach! vergebens öffnen, Seine Sehnenden zu fassen: Denn uns frisst in öder Wüste Gierger Sand: die Sonne droben Saugt an unserm Blut: ein Hügel Hemmet uns zum Teiche! - Bruder! Nimm die Brüder von der Ebne, Nimm die Brüder von den Bergen Mit, zu deinem Vater mit!«

»Kommt ihr alle!«—
Und nun schwillt er
Herrlicher: ein ganz Geschlechte
Trägt den Fürsten hoch empor!
Und im rollenden Triumphe
Giebt er Ländern Namen: Städte
Werden unter seinem Fuss.

Unaufhaltsam rauscht er weiter, Lässt der Thürme Flammengipfel, Marmorhäuser, eine Schöpfung Seiner Fülle, hinter sich.

Cedernhäuser trägt der Atlas Auf den Riesenschultern: sausend Wehen über seinem Haupte Tausend Segel auf zum Himmel, Zeugen seiner Herrlichkeit.

Und so trägt er seine Brüder, Seine Schätze, seine Kinder Dem erwartenden Erzeuger Freudebrausend an das Herz!

# Künstlers Morgenlied.

Ich hab euch einen Tempel baut, Ihr hohen Musen all, Und hier in meinem Herzen ist Das Allerheiligste.

Wenn morgens mich die Sonne weckt, Warm, froh ich schau umher, Steht rings ihr Ewiglebenden Im heilgen Morgenglanz.

Ich bet hinan, und Lobgesang Ist lauter mein Gebet, Und freudeklingend Saitenspiel Begleitet mein Gebet.

Ich trete vor den Altar hier Und lese, wie sichs ziemt, Andacht liturgischer Lection Im heiligen Homer. Und wenn der ins Getümmel mich Von Löwenkriegern reisst, Und Göttersöhn auf Wagen hoch Rachglühend stürmen an,

Und Ross dann vor dem Wagen stürzt, Und drunter und drüber sich Freund, Feind sich wälzt in Todesblut — Er sengte sie dahin

Mit Flammenschwert, der Heldensohn, Zehntausend auf einmal, Bis dann auch er, gebändiget Von einer Götterhand,

'Rab auf den Leichen-Rogus stürzt, Den er sich selbst gehäuft, Und Feinde nun den schönen Leib Verschändend tasten an:

Da greif ich muthig auf und fass — Die Kohle wird Gewehr,
Und jene meine hohe Wand
In Schlachtfeld-Wogen braust.

Hinan! Hinan! Es heulet laut Gebrüll der Feindeswuth, Und Schild an Schild und Schwert auf Helm, Und um den Todten Tod. Ich dränge mich hinan, hinan, Da kämpfen sie um ihn, Die tapfern Freunde, tapferer In ihrer Thränenwuth:

Ach, rettet! Kämpfet! Rettet ihn! Ins Lager bringt ihn rück! Und Balsam giesst dem Todten auf Und Thränen, Todten-Ehr! — —

Und find ich mich zurück hierher, Empfängst du, Liebe, mich, Mein Mädchen, ach, im Bilde nur, Und so im Bilde warm!

Ach wie du ruhtest neben mir, Mich schmachtetst liebend an, Und mirs vom Aug durchs Herz hindurch Zum Griffel schmachtete!

Wie ich an Aug und Wange mich Und Mund mich weidete, Und mirs im Busen jung und frisch Wie einer Gottheit war!

O, kehre doch und bleibe dann
In meinen Armen fest,
Und keine, keine Schlachten mehr —
Nur dich in meinem Arm!

Und sollst mir, meine Liebe, sein Alldeutend Ideal:
Madonna sein, ein Erstlingskind,
Ein heiligs, an der Brust;

Und haschen will ich, Nymphe, dich Im tiefen Waldgebüsch, Ein geiles Schwänzchen hinten vor, Die Ohren aufgereckt;

Und liegen will ich Mars zu dir, Du Liebesgöttin stark, Und ziehen ein Netz um uns herum Und rufen dem Olymp:

Wer von den Göttern kommen will, Beneiden unser Glück — Und solls die Fratze Eifersucht, Am Bettfuss angebannt!

# Aus einem Briefe an Kestner. Januar 1773.

Wenn dem Papa sein Pfeischen schmeckt, Der Doktor Hofrath Grillen heckt Und sie Karlinchen für Liebe verkauft, Die Lotte herüber, hinüber lauft, Lenchen treuherzig und wohlgemuth In die Welt hineinlugen thut, Mit dreckigen Händen und Honigschnitten, Mit Löcher im Kopf nach deutschen Sitten Die Buben jauchzen mit hellem Hauf Thür ein, Thür aus, Hof ab, Hof auf. Und Ihr mit den blauen Aeugelein Gucket so ganz gelassen drein, Als wärt Ihr ein Männlein von Porzellan, (Seid innerlich doch ein wackrer Mann, Treuer Liebhaber und warmer Freund) — So lasst des Reichs und Christen Feind, Und Russ und Preuss und Belial Sich theilen in den Erdenball, Und nur das liebe teutsche Haus Nehmt von der grossen Theilung aus!

Und dass der Weg von hier zu euch Wie Jakobs Leiter sei sicher und gleich, Und unser Magen verdau gesund — So segnen wir euch mit Herz und Mund.

Gott allein die Ehr, Mir mein Weib allein! So kann ich und er Wohl zufrieden sein.

#### An Gotter.

Bei Uebersendung des Götz von Berlichingen.

Schicke dir hier den alten Götzen! Magst ihn nun zu deinen Heiligen setzen, Oder magst ihn in die Zahl Der Ungeblätterten stellen allzumal. Habs geschrieben in guter Zeit, Tags, Abends und Nachtsherrlichkeit, Und find nicht halb die Freude mehr, Da nun gedruckt ist ein ganzes Heer. Find, dass es wie mit den Kindern ist, Bei denen doch immer die schönste Frist Bleibt, wenn man in der schönen Nacht Sie hat der lieben Frau gemacht. Das andre geht dann seinen Gang Mit Rechnen, Wehen, Tauf und Sang. Mögt euch nun auch ergetzen dran, So habt ihr doppelt wohlgethan. —

Lässest, wie ich höre, auch allda Agiren, tragiren Comödia Vor Stadt und Land, vor Hof und Herrn: Die sähn das Trauerstück wohl gern. So such dir denn in deinem Haus
Einen recht tüchtigen Bengel aus,
Dem gieb die Roll von meinem Götz,
In Panzer, Blechhaub und Geschwätz!
Dann nimm den Weisling vor dich hin,
Mit breitem Kragen, stolzem Kinn,
Mit Spada wohl nach Spanier Art,
Mit Weitnaslöchern, Stützleinbart,
Und sei ein Falscher an den Frauen,
Lässt sich zuletzt vergiftet schauen!

Und bring, da hast du meinen Dank,
Mich vor die Weiblein ohn Gestank.
Musst all die garstigen Wörter lindern,
Aus Scheisskerl Schurk, aus Arsch mach
Hintern,

Und gleich das alles so fortan, Wie du schon ehmals wohl gethan.

## Antwort Gotters an Goethe.

Ich schon bis an den neunten Tag
Am Röthlein krank darniederlag,
Wobei von Weiblein, jung und zart,
Wie Weislingen gewartet ward —
Als mir dein Götz zu Händen kam;
Den alsobald ein Mägdlein nahm,
Und mirs, weil selbst nicht lesen sollt,
Mit süsser Stimm vorlesen wollt.

Als aber kaum das Werk begann,
Sie wider ein Scheisskerl rann
Und wurde flugs wie Scharlach roth,
Drob ich mich lachen thät halbtodt.
Sie liess sich drum nicht schrecken ab,
Marien ein gutes Zeugnis gab,
Auch Götzens Hausfrau liebgewann,
Die ihrem rauhen Panzermann
Stets unbedingt Gehorsam weist,
Was man an Luthers Käth nicht preist;
Die Adelheid nicht konnt ausstehn,
Doch Georgen gern hätt leben sehn;

Auch Weislingen ein besser End Aus Christenliebe hätt gegönnt; Den Götzen nicht genug verstand, Ihn etwas Donquixotisch fand: Dafür soll sie verurteilt sein, Des Herrn Jacobis Liedelein Und Köblers frommes Judenkind Stracks herzubeten für ihre Sünd.

Ob aber nun gleich gesonnen wär, Den Götz zu spielen zu deiner Ehr, Auch einen Bub, der rüstig ist, Von Schweizerblut, für Götzen wüsst, So thut mirs doch im Kopf rumgehn, Wie ich die Thäler und die Höhn. Die Wälder, Wiesen und Moräst, Die Warten und die Schlösser fest, Und Bambergs Bischofs Zimmer fein, Und des Thurmwärters Gärtlein klein — Soll nehmen her und so staffiren, Das Hokuspokus all changiren. Auch möchte wohl wem graun, dass nicht Der Reiter seine Not verricht, Und Götz, dem Feind zur Schur und Graus, Streck seinen Arsch zum Fenster naus.

Das Weibsvolk hier ganz störrisch ist, Weils Tag und Nacht Französisch liest; Das Mannsvolk, in Paris gewest, Nur das Theatrum hält fürs best, Wo alles züchtiglich geschicht
Und alles in Sentenzen spricht.
Drum lass dir nur die Lust vergehn,
Bei ihnen in der Gnad zu stehn!
Nimm dann mit meinem Dank vorlieb.
Was dich den Götz zu schreiben trieb,
Das zwickt' auch mich so lange, bis
Ich mich vom Bösen blenden liess.

Da hast du die Epistel mein:
Sollts was für deine Mädel sein,
So freute doppelt mich der Spass.
Ich liebe dich ohn Unterlass.
Du nächstens im Merkurius
Wirst finden was von meinem Mus,
Und freut mich recht von Herzens Grund,
Wenn dir der Dreck gefallen kunnt.
Schick mir dafür den Doktor Faust,
Sobald dein Kopf ihn ausgebraust!

## Der unverschämte Gast.

Da hatt ich einen Kerl zu Gast,
Er war mir eben nicht zur Last:
Ich hatt just mein gewöhnlich Essen.
Hatt sich der Kerl pumpsatt gefressen,
Zum Nachtisch, was ich gespeichert hatt:
Und kaum ist mir der Kerl so satt,
Thut ihn der Teufel zum Nachbar führen,
Ueber mein Essen zu räsonieren:
»Die Supp hätt können gewürzter sein,
Der Braten feiner, firner der Wein.«
Der Tausendsakerment!
Schlagt ihn todt, den Hund! Es ist ein
Recensent.

# Ganymed.

Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herz drängt
Deiner ewigen Wärme
Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne —

Dass ich dich fassen möcht In diesen Arm!

Ach, an deinem Busen
Lieg ich, schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebelthal —
Ich komm! Ich komme!
Wohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebts —
Es schweben die Wolken
Abwärts — die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In euerm Schosse
Aufwärts!
Umfangend, umfangen!
Aufwärts an deinen Busen,
Alliebender Vater!

#### An Charlotte Kestner.

Wenn einen seligen Biedermann,
Pastorn oder Ratsherrn lobesan
Die Wittib lässt in Kupfer stechen
Und drunter ein Verslein radebrechen,
Da heissts:
Seht hier mit Kopf und Ohren
Den Herrn, Ehrwürdig, Wohlgeboren!
Seht seine Augen und seine Stirn!
Aber sein verständig Gehirn,
So manch Verdienst ums gemeine Wesen
Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

So, liebe Lotte, heissts auch hier: Ich schicke da mein Bildniss dir.

Magst wohl die ernste Stirne sehen,
Der Augen Gluth, der Locken Wehen:
'S ist ungefähr das garstge Gesicht —
Aber meine Liebe siehst du nicht.

## Das Veilchen.

Ein Veilchen auf der Wiese stand, Gebückt in sich und unbekannt; Es war ein herzigs Veilchen. Da kam eine junge Schäferin Mit leichtem Schritt und muntrem Sinn Daher, daher, Die Wiese her und sang.

»Ach«, denkt das Veilchen, »wär ich nur Die schönste Blume der Natur, Ach, nur ein kleines Weilchen, Bis mich das Liebchen abgepflückt Und an den Busen matt gedrückt! Ach nur, ach nur Ein Viertelstündchen lang!«

Ach, aber ach! das Mädchen kam
Und nicht in Acht das Veilchen nahm,
Ertrat das arme Veilchen.
Es sank und starb und freut sich noch:
»Und sterb ich denn, so sterb ich doch
Durch sie, durch sie,
Zu ihren Füssen doch.«

Mit Pfeilen und Bogen Cupido geflogen, Die Fackel im Brand: Wollt muthilich kriegen Und männilich siegen Mit stürmender Hand.

Auf! Auf!
An! An!
Die Waffen erklirrten,
Die Flügelein schwirrten,
Die Augen entbrannt.

Da fand er die Busen
Ach leider! so bloss;
Sie nahmen so willig
Ihn all auf den Schoss.
Er schüttet die Pfeile
Zum Feuer hinein,
Sie herzten und drückten
Und wiegten ihn ein.
Hei, ei, o! Popeio!

## Ein Gleichnis.

Ueber die Wiese, den Bach herab,
Durch seinen Garten,
Bricht er die jüngsten Blumen ab;
Ihm schlägt das Herz vor Erwarten:
Sein Mädchen kommt — O Gewinnst! O Glück!
Jüngling, tauschest deine Blüthen um einen
Blick!

Der Nachbar Gärtner sieht herein Ueber die Hecke: »So ein Thor möcht ich sein! Hab Freude, meine Blumen zu nähren, Die Vögel von meinen Früchten zu wehren; Aber sind sie reif: Geld! guter Freund! Soll ich meine Mühe verlieren?«

Das sind Autoren, wie es scheint. Der eine streut seine Freuden herum Seinen Freunden, dem Publikum — Der andre lässt sich pränumeriren.

Der König in Thule.

Es war ein König in Thule, Gar treu bis an das Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber, Er leert ihn jeden Schmaus; Die Augen gingen ihm über, So oft er trank daraus.

Und als er kam zu sterben, Zählt er seine Städt im Reich, Gönnt alles seinem Erben, Den Becher nicht zugleich. —

Er sass beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Vätersaale, Dort auf dem Schloss am Meer.

Dort stand der alte Zecher, Trank letzte Lebensglut Und warf den heilgen Becher Hinunter in die Fluth.

Er sah ihn stürzen, trinken Und sinken tief ins Meer. Die Augen thäten ihm sinken — Trank nie einen Tropfen mehr.

## Kenner und Künstler.

#### Kenner.

Gut! Brav, mein Herr! — Allein Die linke Seite Nicht ganz gleich der rechten; Hier scheint es mir zu lang Und hier zu breit; Hier zuckts ein wenig, Und die Lippe — Nicht ganz Natur, So todt noch alles!

#### Künstler.

O rathet, helft mir,
Dass ich mich vollende!
Wo ist der Urquell der Natur,
Daraus ich schöpfend
Himmel fühl und Leben
In die Fingerspitzen hervor?
Dass ich mit Göttersinn
Und Menschenhand
Vermöge zu bilden,

Was bei meinem Weib

Ich animalisch kann und muss.

Kenner.

Da sehen Sie zu!

Künstler.

So!

# Der ungetreue Knabe.

Es war ein Buhle frech genung, War erst aus Frankreich kommen, Der hatt ein armes Mädel jung Gar oft in Arm genommen Und liebgekost und liebgeherzt, Als Bräutigam herumgescherzt Und endlich sie verlassen.

Das braune Mädel das erfuhr,
Vergingen ihr die Sinnen;
Sie lacht und weint und bet't und schwur,
So fuhr die Seel von hinnen. —
Die Stund, da sie verschieden war,
Wird bang dem Buben, graust sein Haar,
Es treibt ihn fort zu Pferde.

Er gab die Sporen kreuz und quer Und ritt auf alle Seiten, Herüber, hinüber, hin und her, Kann keine Ruh erreiten; Reit't sieben Tag und sieben Nacht, Es blitzt und donnert, stürmt und kracht, Die Fluten reissen über. Und reit't in Blitz und Wetterschein Gemäuerwerk entgegen, Bindts Pferd hauss an und kriecht hinein Und duckt sich vor dem Regen. Und wie er tappt, und wie er fühlt, Sich unter ihm die Erd erwühlt — Er stürzt wohl hundert Klafter.

Und als er sich ermannt vom Schlag, Sieht er drei Lichtlein schleichen.

Er rafft sich auf und krabbelt nach —
Die Lichtlein ferne weichen,
Irr führen ihn die Quer und Läng,
Trepp auf, Trepp ab, durch enge Gäng,
Verfallne, wüste Keller.

Auf einmal steht er hoch im Saal, Sieht sitzen hundert Gäste, Hohläugig grinsen allzumal Und winken ihm zum Feste. Er sieht sein Schätzlein untenan, Mit weissen Tüchern angethan, — Die wendt sich —

# Der Gesang von der Ceder.

I,

Es stand eine herrliche Ceder auf Libanon in ihrer Kraft vor dem Antlitz des Himmels. Und dass sie so strak dastund, dess ergrimmten die Dornsträuche umher und riefen: "Wehe dem Stolzen! Er überhebt sich seines Wuchses. "Und wie die Winde die Macht seiner Aeste bewegten und Balsamgeruch das Land erfüllte, wandten sich die Dörner und schrien: "Wehe dem Uebermüthigen! Sein Stolz braust auf wie die Wellen des Meeres; verdirb ihn, Heiliger vom Himmel! "

2.

Eine Ceder wuchs auf zwischen Tannen; sie theilten mit ihr Regen und Sonnenschein. Und sie wuchs über ihre Häupter und schaute weit ins Thal umher. Da riefen die Tannen: »Ist das der Dank, dass du dich nun überhebst, dich, die du so klein warst, dich, die wir genährt haben!« Und die Ceder sprach: »Rechtet mit dem, der mich wachsen hiess!«

3.

Und um die Ceder stunden Sträucher. Da nun die Männer kamen vom Meer und die Axt ihr an die Wurzel legten, da erhub sich ein Frohlocken: »Also strafet der Herr die Stolzen, also demüthigt er die Gewaltigen!«

#### ,4.

Und sie stürzte und zerschmetterte die Frohlocker, die verzettelt wurden unter dem Reisig.

5.

Und sie stürzte und rief: »Ich habe gestanden und ich werde stehen!« Und die Männer richteten sie auf zum Maste im Schiffe des Königs, und die Segel wehten von ihm her und brachten die Schätze aus Ophir in des Königs Kammer.

# Der ewige Jude.

Fragmentarisch.

I.

Des ewigen Juden erster Fetzen.

Um Mitternacht wohl fang ich an, Spring aus dem Bette wie ein Toller: Nie war mein Busen seelevoller, Zu singen den gereisten Mann, Der Wunder ohne Zahl gesehen, Die, trutz der Lästrer Kinderspotte, In unserm unbegriffnen Gotte Per omnia tempora in einem Punkt geschehn. Und hab ich gleich die Gabe nicht Von wohlgeschliffnen, leichten Reimen, So darf ich doch mich nicht versäumen: Denn es ist Drang, und so ists Pflicht. Und wie ich dich, geliebter Leser, kenne -Den ich von Herzen Bruder nenne -Willst gern vom Fleck und bist so faul, Nimmst wohl auch einen Ludergaul; Und ich — mir fehlt zu Nacht der Kiel — Ergreif wohl einen Besenstiel. Drum hör es denn, wenns dir beliebt, So kauderwälsch, wie mir der Geist es giebt. In Judäa, dem heiligen Land,
War einst ein Schuster, wohlbekannt
Wegen seiner Herzfrömmigkeit
Zur gar verdorbnen Kirchenzeit;
War halb Essener, halb Methodist,
Herrnhuter, mehr Separatist;
Denn er hielt viel auf Kreuz und Qual;
Genug, er war Original,
Und aus Originalität
Er andern Narren gleichen thät.

Die Priester vor so vielen Jahren
Waren, als wie sie immer waren,
Und wie ein jeder wird zuletzt,
Wenn man ihn hat in ein Amt gesetzt.
War er vorher wie ein' Ameis' krabblig
Und wie ein Schlänglein schnell und zabblig,
Wird er hernach in Mantel und Kragen
In seinem Sessel sich wohlbehagen.
Und ich schwöre bei meinem Leben,
Hätte man Sankt Paulen ein Bistum geben,
Poltrer wär worden ein fauler Bauch
Wie ceteri confratres auch.

Der Schuster aber und seinesgleichen Verlangten täglich Wunder und Zeichen: Dass einer predgen sollt für Geld, Als hätt der Geist ihn hingestellt. Nickten die Köpfe sehr bedenklich Ueber die Tochter Zion kränklich: Dass ach! auf Kanzel und Altar
Kein Moses und kein Aaron war —
Dass es dem Gottesdienste ging,
Als wärs ein Ding wie ein ander Ding,
Das einmal, nach dem Lauf der Welt,
Im Alter dürr zusammenfällt.

»O weh der grossen Babylon! Herr, tilge sie von deiner Erden, Lass sie im Pfuhl gebraten werden, Und, Herr, dann gieb uns ihren Thron!« So sang das Häuflein, kroch zusammen, Theilten so Geists- als Liebesflammen, Gafften und langeweilten nun. Hätten das auch können im Tempel thun, Aber das Schöne war dabei: Es kam an jeden auch die Reih, Und wie sein Bruder wälscht und sprach, Durft er auch wälschen eins hernach. Denn in der Kirche spricht erst und letzt Der, den man hat hinaufgesetzt, Und gläubigt euch und thut so gross Und schliesst euch an und macht euch los, Und ist ein Sünder wie andre Leut, Ach, und nicht einmal so gescheut! - -

#### II.

Der grösste Mensch bleibt stets ein Menschenkind,

Die grössten Köpfe sind das nur, was andre sind.

Allein das merkt: sie sind es umgekehrt, Sie wollen nicht mit andern Erdentröpfen Auf ihren Füssen gehn — sie gehn auf ihren Köpfen:

Verachten, was ein jeder ehrt —
Und was gemeinen Sinn empört,
Das ehren unbefangne Weisen;
Doch brachten sies nicht allzu weit:
Ihr non plus ultra jeder Zeit
War: Gott zu lästern und den Dreck zu preisen.

#### III.

Des ewigen Juden dritter Fetzen.

Der Vater sass auf seinem Thron; Da rief er seinem lieben Sohn, Musst zwei- bis dreimal schreien. Da kam der Sohn ganz überquer Gestolpert über Sterne her Und fragt: »Was zu befehlen!« Der Vater fragt ihn, wo er stickt — »Ich war im Stern, der dorten blickt, Und half dort einem Weibe Vom Kind in ihrem Leibe.« Der Vater war ganz aufgebracht Und sprach: »Das hast du dumm gemacht; Sieh einmal auf die Erde! Es ist wohl schön und alles gut, Du hast ein menschenfreundlich Blut Und hilfst Bedrängten gerne . . . « —

»Du fühlst nicht, wie es mir durch Mark und Seele geht,

Wenn ein geängstet Herz bei mir um Rettung fleht,

Wenn ich den Sünder seh mit glühenden Thränen...« —

Als er sich nun hernieder schwung Und näher die weite Erde sah Und Meer und Länder weit und nah, Ergriff ihn die Erinnerung, Die er so lange nicht gefühlt: Wie man da drunten ihm mitgespielt.

Er auf dem Berge stille hält, Auf den in seiner ersten Zeit Freund Satanas ihn aufgestellt Und ihm gezeigt die volle Welt Mit aller ihrer Herrlichkeit. —

Wie man zu einem Mädchen fliegt,
Das lang an unserm Blute sog
Und endlich treulos uns betrog:
Er fühlt in vollem Himmelsflug
Der irdischen Atmosphäre Zug,
Fühlt, wie das reinste Glück der Welt
Schon eine Ahnung von Weh enthält.
Er denkt an jenen Augenblick,
Da er den letzten Todesblick

Vom Schmerzen-Hügel herab gethan. — Fing vor sich hin zu reden an:

Sei, Erde, tausendmal gegrüsst!

Gesegnet all, ihr meine Brüder!

Zum erstenmal mein Herz ergiesst

Sich nach dreitausend Jahren wieder,

Und wonnevolle Zähre fliesst

Von meinem trüben Auge nieder:

O, mein Geschlecht, wie sehn ich mich nach dir! —

Und du, mit Herz- und Liebesarmen
Flehst du aus tiefem Drang zu mir?
Ich komm, ich will mich dein erbarmen!
O Welt, voll wunderbarer Wirrung,
Voll Geist der Ordnung, träger Irrung,
Du Kettenring von Wonn und Wehe,
Du Mutter, die mich selbst zum Grab gebar,
Die ich, obgleich ich bei der Schöpfung war,
Im Ganzen doch nicht sonderlich verstehe —:
Die Dumpfheit deines Sinns, in der du
schwebtest,

Daraus du dich nach meinem Tage drangst, Du schlangenknotige Begier, in der du bebtest, Von ihr dich zu befreien strebtest, Und dann, befreit, dich wieder neu umschlangst: Das rief mich her aus meinem Sternensaal, Das lässt mich nicht an Gottes Busen ruhn: Ich komme nun zu dir zum zweiten Mal — Ich säte dann — und ernten will ich nun!«

Er sieht begierig rings sich um.

Sein Auge scheint ihn zu betrügen:
Ihm scheint die Welt noch um und um
In jener Sauce da zu liegen,
Wie sie an jener Stunde lag,
Da sie bei hellem lichten Tag
Der Geist der Finsterniss, der Herr der alten
Welt,

Im Sonnenschein ihm glänzend dargestellt Und angemasst sich ohne Scheu:

Dass er hier Herr im Hause sei. — —

>Wo, « rief der Heiland, »ist das Licht,
Das hell von meinem Wort entbronnen!
Weh, und ich seh den Faden nicht,
Den ich so rein vom Himmel 'rab gesponnen.
Wo haben sich die Zeugen hingewandt,
Die weiss aus meinem Blut entsprungen?
Und ach, wohin der Geist, den ich gesandt?
Sein Wehn, ich fühls, ist all verklungen! —
Schleicht nicht mit ewgem Hunger-Sinn,
Mit halbgekrümmten Klauen-Händen,
Verfluchten, eingedorrten Lenden
Der Geiz nach tückischem Gewinn,
Missbraucht die sorgenlosen Freuden
Des Nachbars auf der reichen Flur

Und hemmt in dürren Eingeweiden
Das liebe Leben der Natur?
Verschliesst der Fürst mit seinen Sklaven
Sich nicht in jenes Marmorhaus
Und brütet seinen irren Schafen
Die Wölfe selbst im Busen aus?
Ihm wird zu grillenhafter Stillung
Der Menschen Mark herbeigerafft —
Er speist in ekelhafter Ueberfüllung
Von Tausenden die Nahrungskraft!
In meinem Namen weiht dem Bauche
Ein Armer seiner Kinder Brot —
Mich schmäht auf diesem faulen Schlauche
Das goldne Zeichen meiner Not!« — —

#### IV.

Er war nunmehr der Länder satt,
Wo man so viele Kreuze hat
Und man für lauter Kreuz und Christ
Ihn eben und sein Kreuz vergisst.
Er trat in ein benachbart Land,
Wo er sich nur als Kirchfahn fand,
Man aber sonst nicht merkte sehr,
Als ob ein Gott im Lande wär.
Wie man ihm denn auch bald betheuert:
Aller Sauerteig sei hier ausgescheuert —
Befurcht er, dass das Brot so lieb
Wie ein Matzkuchen sitzen blieb.

Davon sprach ihm ein geistlich Schaf,
Das er auf hohem Wege traf,
Das eine maklige Frau im Bett,
Viel Kinder und viel Zehnten hätt:
Der also Gott liess im Himmel ruhn,
Und sich auch was zu gute thun.
Unser Herr fühlt ihm auf den Zahn,
Fing etlich Mal von Christo an:

Hartleben, Goethe-Brevier.

Da war der ganze Mensch Respekt, Hätte fast nie das Haupt bedeckt; Aber der Herr sah ziemlich klar, Dass er drum nicht im Herzen war, Dass er dem Mann im Hirne stand Als wie ein Holzschnitt an der Wand.

Sie waren bald der Städt so nah,
Dass man die Thürme klärlich sah.

»Ach, « sprach mein Mann, »hier ist der Ort,
Aller Wünsche sichrer Friedensport,
Hier ist des Landes Mittelthron:
Gerechtigkeit und Religion
Spediren wie der Selzerbrunn,
Petschirt, ihren Einfluss ringsherum. «

Sie kamen immer näher an —
Sah immer der Herr nichts Seinigs dran.
Sein innres Zutraun war gering,
Als wie er einst zum Feigbaum ging;
Wollt aber doch eben weiter gehn
Und ihm recht unter die Aeste sehn.

So kamen sie denn unters Thor.

Christus kam ihnen ein Fremdling vor:

Hätt ein edel Gesicht und einfach Kleid —

Sprachen: »Der Mann kommt wohl gar weit.«

Fragt ihn der Schreiber, wie er hiess? —

Er gar demüthig die Worte liess:

»Kinder, ich bin des Menschen Sohn —« Und ganz gelassen ging davon. — Seine Worte hatten von je her Kraft: Der Schreiber stande wie vergafft, Der Wache war, sie wusst nicht wie; Fragt keiner: »Was bedienen Sie?« Er ging grad durch und war vorbei. — Da fragten sie sich überlei, Als in Rapport sies wollten tragen: »Was thät der Mann Kurioses sagen? Sprach er wohl unsrer Nase Hohn? Er sagt, er wär des Menschen Sohn?« Sie dachten lang; doch auf einmal Sprach ein branntweinger Korporal: »Was mögt ihr euch den Kopf zerreissen! Sein Vater hat wohl Mensch geheissen.«

Christ sprach zu seinem Geleiter dann:

So führet mich zum Gottesmann,

Den ihr als einen solchen kennt

Und ihn "Herr Oberpfarrer" nennt!«

Dem Herren Pfaff das krabbeln thät,

War selber nicht so hoch am Brett.

Hätt so viel Häut ums Herze ring,

Dass er nicht spürt, mit wem er ging —

Auch nicht einmal einer Erbse gross.

Doch war er gar nicht liebelos

Und dacht: »Kommt alles rings herum,

Verlangt er ein Viaticum.«

Kamen ans Oberpfarrers Haus,
Stand von uralters noch im Ganzen.
Reformation hätt ihren Schmaus
Und nahm dem Pfaffen Hof und Haus —
Um wieder Pfaffen nein zu pflanzen,
Die nur in allem Grund der Sachen
Mehr schwätzen, weniger Grimassen machen.

Sie klopften an, sie schellten an, Weiss nicht bestimmt, was sie gethan, Genug: die Köchin kam hervor, Aus der Schürz ein Krauthaupt verlor, Und sprach: »Der Herr ist im Konvent, Ihr heut nicht mit ihm sprechen könnt.« »Wo ist denn das Konvent?« sprach Christ. »Was hilft es euch, wenn ihrs auch wisst,« Versetzt die Köchin porrisch drauf, »Dahin geht nicht eines jeden Lauf.« »Möchts doch gern wissen!« thät er fragen. Sie hätt nicht Herz, es zu versagen: Wie er den Weg zur Weiblein Brust Von alten Zeiten wohl noch wusst. Sie zeigts ihm an, und er thät gehn, Wie ihrs bald weiter werdet sehn. —

#### Guter Rath

auf ein Reissbrett, wohl auch Schreibtisch etc.

'S geschieht wohl, dass man an einem Tag Weder Gott noch Menschen leiden mag, Dringt nichts dir nach dem Herzen ein. Sollts in der Kunst wohl anders sein? Drum hetz dich nicht zur schlappen Zeit! Denn Füll und Kraft ist nimmer weit: Hast in der schlappen Stund geruht, Ist dir die gute doppelt gut.

#### Auf Christianen R.

Hab oft einen dumpfen, düstern Sinn, Ein gar so schweres Blut — Wenn ich bei meiner Christel bin, Ist alles wieder gut! Ich seh sie dort, ich seh sie hier Und weiss nicht auf der Welt, Und wie und wo und wann sie mir, Warum sie mir gefällt.

Das schwarze Schelmenaug dadrein,
Die schwarze Braue drauf,
Seh ich ein einzig Mal hinein,
Die Seele geht mir auf.
Ist eine, die so lieben Mund,
Liebrunde Wänglein hat?
Ach, und es ist noch etwas rund,
Da sieht kein Aug sich satt!

Und wenn ich sie denn fassen darf, Im luftgen deutschen Tanz, Das geht herum, das geht so scharf, Da fühl ich mich so ganz! Und wenns ihr taumlig wird und warm, Da wieg ich sie sogleich An meiner Brust, in meinem Arm — 's ist mir ein Königreich!

Und wenn sie liebend nach mir blickt
Und alles rund vergisst,
Und dann an meine Brust gedrückt
Und weidlich eins geküsst —
Das läuft mir durch das Rückenmark
Bis in die grosse Zeh!
Ich bin so schwach, ich bin so stark,
Mir ist so wohl, so weh!

Da möcht ich mehr und immer mehr,
Der Tag wird mir nicht lang —
Wenn ich die Nacht auch bei ihr wär,
Davor wär mir nicht bang.
Ich denk: ich halte sie einmal
Und büsse meine Lust —
Und endigt sich nicht meine Qual,
Sterb ich an ihrer Brust!

#### Der Musensohn.

Durch Feld und Wald zu schweisen, Mein Liedchen wegzupseisen — So gehts von Ort zu Ort! Und nach dem Takte reget Und nach dem Mass beweget Sich alles an mir fort.

Ich kann sie kaum erwarten, Die erste Blum im Garten, Die erste Blüth am Baum; Sie grüssen meine Lieder, Und kommt der Winter wieder, Sing ich noch jenen Traum.

Ich sing ihn in der Weite,
Auf Eises Läng und Breite —
Da blüht der Winter schön!
Auch diese Blüthe schwindet,
Und neue Freude findet
Sich auf bebauten Höhn.

Denn wie ich bei der Linde
Das junge Völkchen finde —
Sogleich erreg ich sie!
Der stumpfe Bursche bläht sich,
Das steife Mädchen dreht sich
Nach meiner Melodie.

Ihr gebt den Sohlen Flügel
Und treibt durch Thal und Hügel
Den Liebling weit von Haus.
Ihr lieben, holden Musen,
Wann ruh ich ihr am Busen
Auch endlich wieder aus?

### Geistes Gruss.

Hoch auf dem alten Thurme steht Des Helden edler Geist, Der, wie das Schiff vorübergeht, Es wohl zu fahren heisst:

»Sieh, diese Senne war so stark, Dies Herz so fest und wild, Die Knochen voll von Rittermark, Der Becher angefüllt —

Mein halbes Leben stürmt ich fort, Verdehnt die Hälft in Ruh — Und du, du Menschen-Schifflein dort, Fahr immer, immer zu!«

#### Diner zu Koblenz

19. Juli 1774.

Zwischen Lavater und Basedow
Sass ich bei Tisch, des Lebens froh.
Herr Helfer, der war gar nicht faul,
Setzt sich auf einen schwarzen Gaul,
Nahm einen Pfarrer hinter sich
Und auf die Offenbarung strich,
Die uns Johannes der Prophet
Mit Räthseln wohl versiegeln thät:
Eröffnet die Siegel kurz und gut,
Wie man Theriaksbüchsen öffnen thut,
Und mass mit einem heiligen Rohr
Die Kubusstadt und das Perlenthor
Dem hocherstaunten Jünger vor. —
Ich war indess nicht weit gereist,
Hatte ein Stück Salmen aufgespeist.

Vater Basedow unter dieser Zeit Packt einen Tanzmeister an seine Seit Und zeigt ihm, was die Taufe klar Bei Christ und seinen Jüngern war, Und dass sichs gar nicht ziemet jetzt, Dass man den Kindern die Köpfe netzt. Drob ärgert sich der andre sehr Und wollte gar nichts hören mehr Und sagt, es wüsste ein jedes Kind, Dass es in der Bibel anders stünd. — Und ich behaglich unterdessen Hätt einen Hahnen aufgefressen.

Und wie nach Emmaus weiter gings Mit Geist- und Feuerschritten, Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten. Lass regnen, wenn es regnen will, Dem Wetter seinen Lauf: Denn wenn es nicht mehr regnen will, So hörts von selber auf.

### Wahrhaftes Märchen.

Ich führt ein'n Freund zum Maidel jung, Wollts ihm zu geniessen geben, Was alles es hätt, gar Freud genung, Frisch junges, warmes Leben. Wir fanden sie sitzen an ihrem Bett, Thät sich auf ihr Händlein stützen. Der Herr, der macht ihr ein Kompliment, Thät gegen ihr über sitzen. Er spitzt die Nase, er sturt sie an, Betracht sie herüber, hinüber — Und um mich wars gar bald gethan, Die Sinnen gingen mir über! —

Der liebe Herr für allen Dank
Führt mich darauf in eine Ecken
Und sagt, sie wär doch allzu schlank
Und hätt auch Sommerslecken. — —
Da nahm ich von meinem Kind Adieu,
Und scheidend sah ich in die Höh:

Ach Herre Gott, ach Herre Gott,
Erbarm dich doch des Herren!« —

Da führt ich ihn in die Galerie
Voll Menschengluth und Geistes —
Mir wirds da gleich, ich weiss nicht wie,
Mein ganzes Herz zerreisst es.
O Maler! Maler! rief ich laut,
Belohn dir Gott dein Malen!
Und nur die allerschönste Braut
Kann dich für uns bezahlen.

Und sieh, da ging mein Herr herum
Und stochert sich die Zähne,
Registrirt im Catalogum
Mir meine Göttersöhne.
Mein Busen war so voll und bang
Von hundert Wellen trächtig —
Ihm war bald was zu kurz zu lang,
Wägt alles gar bedächtig.

Da warf ich in ein Eckchen mich, Die Eingeweide brannten — Um ihn versammelten Männer sich Die ihn einen Kenner nannten. Was frommt die glühende Natur An deinem Busen dir, Was hilft dir das Gebildete Der Kunst rings um dich her, Wenn liebevolle Schöpfungskraft Nicht deine Seele füllt Und in den Fingerspitzen dir Nicht wieder bildend wird!

#### Künstlers Abendlied.

Ach, dass die innre Schöpfungskraft Durch meinen Sinn erschölle! Dass eine Bildung voller Saft Aus meinen Fingern quölle!

Ich zittre nur, ich stottre nur Und kann es doch nicht lassen: Ich fühl: ich kenne dich, Natur, Und so muss ich dich fassen! —

Bedenk ich dann, wie manches Jahr Sich schon mein Sinn erschliesset, Wie er, wo dürre Heide war, Nun Freudenquell geniesset:

Da ahnd ich ganz, Natur, nach dir: Dich treu und lieb zu fühlen! Ein lustiger Springbrunn, wirst du mir Aus tausend Röhren spielen!

Wirst alle meine Kräfte mir In meinem Sinn erheitern Und dieses enge Dasein hier Zur Ewigkeit erweitern.

## An Schwager Kronos.

In der Postchaise.

Spute dich, Kronos!

Fort den rasselnden Trott!

Bergab gleitet der Weg;

Ekles Schwindeln zögert

Mir vor die Stirne dein Zaudern.

Frisch, holpert es gleich,

Ueber Stock und Steine den Trott

Rasch ins Leben hinein!

Nun schon wieder

Den erathmenden Schritt

Mühsam, Berg hinauf!

Auf denn, nicht träge denn:

Strebend und hoffend hinan!

Weit, hoch, herrlich der Blick Rings ins Leben hinein! Vom Gebirg zum Gebirg Schwebet der ewige Geist, Ewigen Lebens ahndevoll. Seitwärts des Ueberdachs Schatten
Zieht dich an,
Und ein Frischung verheissender Blick
Auf der Schwelle des Mädchens da.
Labe dich! — Mir auch, Mädchen,
Diesen schäumenden Trank,
Diesen frischen Gesundheitsblick!

Ab denn, rascher hinab!
Sieh, die Sonne sinkt!
Eh sie sinkt, eh mich Greisen
Ergreift im Moore Nebelduft,
Entzahnte Kiefer schnattern
Und das schlotternde Gebein:

Trunken vom letzten Strahl Reiss mich, ein Feuermeer Mir im schäumenden Aug, Mich Geblendeten, Taumelnden In der Hölle nächtliches Thor!

Töne, Schwager, ins Horn,
Rassle den schallenden Trab,
Dass der Orkus vernehme: wir kommen,
Dass gleich an der Thüre
Der Wirth uns freundlich empfange!

#### Prometheus.

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn!
Musst mir meine Erde
Doch lassen stehn
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Gluth
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Aermeres
Unter der Sonn als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind war,
Nicht wusste, wo aus noch ein,
Kehrt ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir
Wider der Titanen Uebermuth?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz,
Und glühtest, jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?

Ich dich ehren? Wofür?

Hast du die Schmerzen gelindert

Je des Beladenen?

Hast du die Thränen gestillet

Je des Geängsteten?

Hat nicht mich zum Manne geschmiedet

Die allmächtige Zeit

Und das ewige Schicksal —

Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa, Ich sollte das Leben hassen, In Wüsten fliehen, Weil nicht alle Blüthenträume reiften?

Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu geniessen und zu freuen sich —
Und dein nicht zu achten
Wie ich!

#### Brief.

Mein altes Evangelium
Bring ich dir hier schon wieder;
Doch ist mirs wohl um mich herum,
Darum schreib ich dirs nieder.

Ich holte Gold, ich holte Wein, Stellt alles da zusammen; Da, dacht ich, da wird Wärme sein, Geht mein Gemäld in Flammen!

Auch thät ich bei der Schätze Flor Viel Gluth und Reichthum schwärmen — Doch Menschenfleisch geht allem vor. Um sich daran zu wärmen!

Und wer nicht richtet, sondern fleissig ist, Wie ich bin und wie du bist,
Den belohnet auch die Arbeit mit Genuss:
Nichts wird auf der Welt ihm Ueberdruss.
Denn er blecket nicht mit stumpfem Zahn
Lang Gesottnes und Gebratnes an,
Das er, wenn er noch so sittlich kaut,
Endlich doch nicht sonderlich verdaut —

Sondern fasst ein tüchtig Schinkenbein,
Haut da gut taglöhnermässig drein,
Füllt bis oben gierig den Pokal,
Trinkt, und wischt das Maul wohl nicht
einmal. —

Sieh: so ist Natur ein Buch lebendig, Unverstanden, doch nicht unverständlich! Denn dein Herz hat viel und gross Begehr, Was wohl in der Welt für Freude wär, Allen Sonnenschein und alle Bäume, Alles Meergestad und alle Träume In dein Herz zu sammeln mit einander . . .

Und wie muss dirs werden, wenn du fühlest, Dass du alles in dir selbst erzielest! Freude hast an deiner Frau und Hunden, Als noch keiner in Elysium gefunden, Als er da mit Schatten lieblich schweifte Und an goldne Gottgestalten streifte. Nicht in Rom, in Magna Graecia — Dir im Herzen ist die Wonne da! Wer mit seiner Mutter, der Natur, sich hält, Findt im Stengelglas wohl eine Welt.

#### Vor Gericht.

Von wem ich es habe, das sag ich euch nicht,

Das Kind in meinem Leib.

>Pfui! speit ihr aus: >die Hure da! —

Bin doch ein ehrlich Weib.

Mit wem ich mich traute, das sag ich euch nicht.

Mein Schatz ist lieb und gut: Trägt er eine goldene Kett am Hals, Trägt er einen strohernen Hut.

Soll Spott und Hohn getragen sein, Trag ich allein den Hohn. Ich kenn ihn wohl, er kennt mich wohl, Und Gott weiss auch davon.

Herr Pfarrer und Herr Amtmann ihr, Ich bitte, lasst mich in Ruh! Es ist mein Kind, es bleibt mein Kind: Ihr gebt mir ja nichts dazu.

# Bauern unter der Linde. Tanz und Gesang.

Der Schäfer putzte sich zum Tanz Mit bunter Jacke, Band und Kranz, Schmuck war er angezogen. Schon um die Linde war es voll, Und alles tanzte schon wie toll. Juchhe! Juchhe! Juchheisa! He! So ging der Fiedelbogen.

Er drückte hastig sich heran;
Da stiess er an ein Mädchen an
Mit seinem Ellenbogen.
Die frische Dirne kehrt sich um
Und sagte: »Nun, das find ich dumm.«
Juchhe! Juchhe!
Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
»Seid nicht so ungezogen!«

Doch hurtig in dem Kreise gings; Sie tanzten rechts, sie tanzten links, Und alle Röcke flogen. Sie wurden roth, sie wurden warm Und ruhten athmend Arm in Arm, Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heisa! He! Und Hüft an Ellenbogen.

»Und thu mir doch nicht so vertraut!
Wie Mancher hat nicht seine Braut
Belogen und betrogen!«
Er schmeichelte sie doch bei Seit,
Und von der Linde scholl es weit:
Juchhe! Juchhe!
Juchheisa! Heisa! He!
Geschrei und Fiedelbogen.

## Lied des Mephistopheles.

Es war einmal ein König,
Der hatt einen grossen Floh,
Den liebt er gar nicht wenig
Als wie seinen eignen Sohn.
Da rief er seinem Schneider,
Der Schneider kam heran:

Da, miss dem Junker Kleider
Und miss ihm Hosen an!«

In Sammet und in Seide
War er nun angethan,
Hatte Bänder auf dem Kleide,
Hatt auch ein Kreuz daran,
Und war sogleich Minister
Und hatt einen grossen Stern.
Da wurden seine Geschwister
Bei Hof auch grosse Herrn.

Und Herrn und Fraun am Hofe,
Die waren sehr geplagt,
Die Königin und die Zofe
Gestochen und genagt,
Und durften sie nicht knicken
Und weg sie jucken nicht. —
Wir knicken und ersticken
Doch gleich, wenn einer sticht.

## Mephistopheles

singt zur Zither.

Was machst du mir
Vor Liebchens Thür,
Kathrinchen, hier
Bei frühem Tagesblicke?
Lass, lass es sein!
Er lässt dich ein,
Als Mädchen ein,
Als Mädchen nicht zurücke!

Nehmt euch in Acht!

Ist es vollbracht,

Dann gute Nacht,

Ihr armen, armen Dinger!

Habt ihr euch lieb,

Thut keinem Dieb

Nur nichts zu Lieb

Als mit dem Ring am Finger!

#### Gretchen.

Meine Ruh ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab, Ist mir das Grab, Die ganze Welt Ist mir vergällt.

Mein armer Kopf Ist mir verrückt, Mein armer Sinn Ist mir zerstückt.

Meine Ruh ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Nach ihm nur schau ich Zum Fenster hinaus, Nach ihm nur geh ich Aus dem Haus. Sein hoher Gang, Sein edle Gestalt, Seines Mundes Lächeln, Seiner Augen Gewalt

Und seiner Rede Zauberfluss, Sein Händedruck Und, ach, sein Kuss!

Meine Ruh ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Mein Schooss, Gott! drängt Sich nach ihm hin. Ach, dürft ich fassen Und halten ihn!

Und küssen ihn,
So wie ich wollt —
An seinen Küssen
Vergehen sollt!

#### Gretchen.

Ach, neige,
Du Schmerzenreiche,
Dein Antlitz gnädig meiner Noth!

Das Schwert im Herzen, Mit tausend Schmerzen Blickst auf zu deines Sohnes Tod.

Zum Vater blickst du, Und Seufzer schickst du Hinauf um sein und deine Noth.

Wer fühlet
Wie wühlet
Der Schmerz mir im Gebein?
Was mein armes Herz hier banget,
Was es zittert, was verlanget,
Weisst nur du, nur du allein!

Wohin ich immer gehe, Wie weh, wie weh, wie wehe Wird mir im Busen hier! Ich bin, ach, kaum alleine, Ich wein, ich wein, ich weine, Das Herz zerbricht in mir.

Die Scherben vor meinem Fenster Bethaut ich mit Thränen, ach, Als ich am frühen Morgen Dir diese Blumen brach.

Schien hell in meine Kammer Die Sonne früh herauf, Sass ich in allem Jammer In meinem Bett schon auf.

Hilf! Rette mich von Schmach und Tod! Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlitz gnädig meiner Noth!

## Neue Liebe, neues Leben.

Herz, mein Herz, was soll das geben, Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist Alles, was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiss und deine Ruh — Ach, wie kamst du nur dazu!

Fesselt dich die Jugendblüthe,
Diese liebliche Gestalt,
Dieser Blick voll Treu und Güte
Mit unendlicher Gewalt? —
Will ich rasch mich ihr entziehen,
Mich ermannen, ihr entfliehen,
Führet mich im Augenblick
Ach, mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zauberfädchen,
Das sich nicht zerreissen lässt,
Hält das liebe, lose Mädchen
Mich so wider Willen fest.
Muss in ihrem Zauberkreise
Leben nun auf ihre Weise —
Die Verändrung, ach, wie gross!
Liebe! Liebe! Lass mich los!

Warum ziehst du mich unwiderstehlich Ach, in jene Pracht?
War ich guter Junge nicht so selig
In der öden Nacht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen, Lag im Mondenschein, Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich dämmert ein —

Träumte da von vollen, goldnen Stunden Ungemischter Lust, Hatte schon dein liebes Bild empfunden Tief in meiner Brust. — —

Bin ichs noch, den du bei so viel Lichtern An dem Spieltisch hältst, Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüberstellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüthe Nun nicht auf der Flur — Wo du, Engel, bist, ist Lieb und Güte, Wo du bist, Natur!

## Nähe.

Wie du mir oft, geliebtes Kind,
Ich weiss nicht wie, so fremde bist,
Wenn wir im Schwarm der vielen Menschen
sind —

Das schlägt mir alle Freuden nieder. Doch ja, wenn alles still und finster um uns ist, Erkenn ich dich an deinen Küssen wieder!

## Auf dem See.

Und frische Nahrung, neues Blut Saug ich aus freier Welt — Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rudertakt hinauf, Und Berge, wolkig himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Aug, mein Aug, was sinkst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum, so gold du bist! Hier auch Lieb und Leben ist.

Auf der Welle blinken
Tausend schwebende Sterne,
Weiche Nebel trinken
Rings die thürmende Ferne,
Morgenwind umflügelt
Die beschattete Bucht,
Und im See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.

# Vom Berge.

Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gäb mir dieser Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Wär — was wär mein Glück!

### Lilis Park.

Ist doch keine Menagerie
So bunt als meiner Lili ihre!
Sie hat darin die wunderbarsten Thiere
Und kriegt sie rein, weiss selbst nicht wie.
O wie sie hüpfen, laufen, trappeln,
Mit abgestumpften Flügeln zappeln,
Die armen Prinzen allzumal,
In nie gelöschter Liebesqual!

»Wie hiess die Fee? — Lili? — Fragt nicht nach ihr:
Kennt ihr sie nicht, so danket Gott dafür!

Welch ein Geräusch, welch ein Gegacker, Wenn sie sich in die Thüre stellt Und in der Hand das Futterkörbehen hält! Welch ein Gequiek, welch ein Gequacker! Alle Bäume, alle Büsche Scheinen lebendig zu werden: So stürzen sich ganze Herden Zu ihren Füssen: sogar im Bassin die Fische Patschen ungeduldig mit den Köpfen heraus. Und sie streut dann das Futter aus

Mit einem Blick — Götter zu entzücken, Geschweige die Bestien. — Da gehts an ein Picken,

An ein Schlürfen, an ein Hacken:
Sie stürzen einander über die Nacken,
Schieben sich, drängen sich, reissen sich,
Jagen sich, ängsten sich, beissen sich —
Und das all um ein Stückchen Brod,
Das, trocken, aus den schönen Händen
schmeckt,

Als hätt es in Ambrosia gesteckt!

Aber der Blick auch! Der Ton,
Wenn sie ruft: »Pipi! Pipi!«,
Zöge den Adler Jupiters vom Thron:
Der Venus Taubenpaar,
Ja, der eitle Pfau sogar,
Ich schwöre, sie kämen,
Wenn sie den Ton von weitem nur vernähmen.

Denn so hat sie aus des Waldes Nacht Einen Bären, ungeleckt und ungezogen, Unter ihren Beschluss herein betrogen, Unter die zahme Compagnie gebracht Und mit den andern zahm gemacht: Bis auf einen gewissen Punkt, versteht sich! Wie schön und ach! wie gut Schien sie zu sein! Ich hätte mein Blut Gegeben, um ihre Blumen zu begiessen. »Ihr sagtet: Ich! Wie? Wer?«
Gut denn, ihr Herrn, grad aus: Ich bin der
Bär,

In einem Filetschurz gefangen,
An einem Seidenfaden ihr zu Füssen!
Doch wie ist das alles zugegangen,
Erzähl ich euch zur andern Zeit —
Dazu bin ich zu wüthig heut.

Denn, ha! steh ich so an der Ecke Und hör von weitem das Geschnatter, Seh das Geflitter, das Geflatter, Kehr ich mich um Und brumm, Und renne rückwärts eine Strecke, Und seh mich um Und brumm, Und laufe wieder eine Strecke, Und kehr doch endlich wieder um.

Dann fängts auf einmal an zu rasen,
Ein mächtger Geist schnaubt aus der Nasen,
Es wildzt die innere Natur.
Was! du ein Thor, ein Häschen nur?
So ein Pipi, Eichhörnchen, Nuss zu knacken?
Ich sträube meinen borstgen Nacken,
Zu dienen ungewöhnt.
Ein jedes aufgestutzte Bäumchen höhnt
Mich an! Ich flieh vom Boulingreen,

Vom niedlich glatt gemähten Grase,
Der Buchsbaum zieht mir eine Nase,
Ich flieh ins dunkelste Gebüsche hin,
Durchs Gehäge zu dringen,
Ueber die Planken zu springen!
Mir versagt Klettern und Sprung,
Ein Zauber bleit mich nieder,
Ein Zauber häkelt mich wider,
Ich arbeite mich ab, und bin ich matt genung,
Dann lieg ich an gekünstelten Cascaden,
Und kau und wein und wälze halb mich todt,
Und ach! es hören meine Noth
Nur porcellanene Oreaden. —

Auf einmal! — Ach, es dringt
Ein seliges Gefühl durch alle meine Glieder!
Sie ists, die dort in ihrer Laube singt!
Ich höre die liebe, liebe Stimme wieder,
Die ganze Luft ist warm, ist blüthevoll.
Ach, singt sie wohl, dass ich sie hören soll?
Ich dringe zu, tret alle Sträuche nieder,
Die Büsche fliehn, die Bäume weichen mir,
Und so — zu ihren Füssen liegt das Thier.

Sie sieht es an: »Ein Ungeheuer, doch drollig!

Für einen Bären zu mild, Für einen Pudel zu wild, So zottig, täpsig, knollig!« Sie streicht ihm mit dem Füsschen übern Rücken —

Er denkt im Paradiese zu sein.

Wie ihn alle sieben Sinne jücken!

Und sie — sieht ganz gelassen drein.

Ich küss ihre Schuhe, kau an den Sohlen,

So sittig, als ein Bär nur mag:

Ganz sachte heb ich mich und schwinge mich verstohlen

Leis an ihr Knie — am günstgen Tag Lässt sies geschehn und kraut mir um die Ohren Und patscht mich mit muthwillig derbem

Schlag —

Ich knurr, in Wonne neu geboren!

Dann fordert sie mit süssem, eitlem Spotte:

Allons tout doux! eh la menotte!

Eh faites Serviteur

Comme un joli Seigneur!

So treibt sies fort mit Spiel und Lachen!

Es hofft der oft betrogne Thor —

Doch will er sich ein bischen unnütz machen,

Hält sie ihn kurz als wie zuvor.

Doch hat sie auch ein Fläschchen Balsam-Feuers,

Dem keiner Erde Honig gleicht, Wovon sie wohl einmal, von Lieb und Treu erweicht,

Um die verlechzten Lippen ihres Ungeheuers

Ein Tröpschen mit der Fingerspitze streicht,
Und wieder slieht und mich mir überlässt,
Und ich dann, losgebunden, sest
Gebannt bin, immer nach ihr ziehe,
Sie suche, schaudre, wieder sliehe —
So lässt sie den zerstörten Armen gehn,
Ist seiner Lust, ist seinen Schmerzen still —
Ha! manchmal lässt sie mir die Thür halb
offen stehn,

Seitblickt mich spottend an, ob ich nicht fliehen will?

Und ich! — Götter ists in euren Händen, Dieses dumpfe Zauberwerk zu enden, Wie dank ich, wenn ihr mir die Freiheit schafft!

Doch — sendet ihr mir keine Hülfe nieder — Nicht ganz umsonst reck ich so meine Glieder: Ich fühls! Ich schwörs! Noch hab ich Kraft.

#### Lied des Brander.

Es war eine Ratt im Kellernest, Lebte nur von Fett und Butter, Hatte sich ein Ränzlein angemäst't Als wie der Doktor Luther. Die Köchin hatt ihr Gift gestellt: Da wards so eng ihr in der Welt, Als hätte sie Lieb im Leibe.

Sie fuhr herum, sie fuhr heraus Und soff aus allen Pfützen, Zernagt, zerkratzt das ganze Haus, Wollte nichts ihr Wüthen nützen; Sie thät gar manchen Aengstesprung, Bald hatte das arme Thier genung, Als hätt es Lieb im Leibe.

Sie kam vor Angst am hellen Tag
Der Küche zugelausen,
Fiel an den Herd und zuckt und lag
Und thät erbärmlich schnausen.
Da lachte die Vergisterin noch:

>Ha! Sie pseist auf dem letzten Loch,
Als hätte sie Lieb im Leibe.«

## Herbstgefühl.

Fetter grüne du Laub Am Rebengeländer Hier mein Fenster herauf! Gedrängter quellet, Zwillingsbeeren, und reifet Schneller und glänzend voller! Euch brütet der Mutter Sonne Scheideblick, euch umsäuselt Des holden Himmels Fruchtende Fülle -Euch kühlet des Mondes Freundlicher Zauberhauch, Und euch bethauen, ach, Aus diesen Augen Der ewig belebenden Liebe Voll schwellende Thränen.

# An ein goldnes Herz, das er am Halse trug.

Angedenken du verklungner Freude,
Das ich immer noch am Halse trage,
Hältst du länger als das Seelenband uns beide?
Verlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh ich, Lili, vor dir! Muss noch an deinem Bande

Durch fremde Lande,
Durch ferne Thäler und Wälder wallen!
Ach, Lilis Herz konnte so bald nicht
Von meinem Herzen fallen. —

Wie ein Vogel, der den Faden bricht Und zum Walde kehrt — Er schleppt des Gefängnisses Schmach, Noch ein Stückchen des Fadens nach — Er ist der alte freigeborne Vogel nicht, Er hat schon jemand angehört.

## Jägers Abendlied.

Im Felde schleich ich still und wild, Gespannt mein Feuerrohr — Da schwebt so licht dein liebes Bild, Dein süsses Bild mir vor.

Du wandelst jetzt wohl still und mild Durchs Feld und liebe Thal, Und, ach, mein schnell verrauschend Bild Stellt sich dirs nicht einmal?

Des Menschen, der in aller Welt Nie findet Ruh noch Rast, Dem wie im Hause, so im Feld Sein Herze schwillt zur Last.

Mir ist es, denk ich nur an dich, Als in den Mond zu sehn — Ein stiller Friede kommt auf mich, Weiss nicht, wie mir geschehn.

# An Lili.

Holde Lili, warst so lang
All mein Lust und all mein Sang —
Bist, ach, nun all mein Schmerz, und doch
All mein Sang bist du noch.

# An den Herzog.

Gehab dich wohl bei den hundert Lichtern,
Die dich umglänzen,
Und all den Gesichtern,
Die dich umschwänzen
Und umkredenzen!
Findst doch nur wahre Freud und Ruh
Bei Seelen, grad und treu wie du.

## Eis-Lebens-Lied.

Sorglos über die Fläche weg, Wo vom kühnsten Wager die Bahn Dir nicht vorgegraben du siehst — Mache dir selber Bahn!

Stille, Liebchen, mein Herz! Krachts gleich, brichts doch nicht! Brichts gleich, brichts nicht mit dir!

## An Lili.

In ein Exemplar der >Stella«, 1776.

Im holden Thal, auf schneebedeckten Höhen War stets dein Bild mir nah; Ich sahs um mich in lichten Wolken wehen, Im Herzen war mirs da. Empfinde hier, wie mit allmächtgem Triebe Ein Herz das andre zieht, Und dass vergebens Liebe Vor Liebe flieht.

Der du von dem Himmel bist,
Alle Freud und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all die Qual und Lust?
Süsser Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!

# Rastlose Liebe.

Dem Schnee, dem Regen,
Dem Wind entgegen,
Im Dampf der Klüfte,
Durch Nebeldüfte —
Immer zu! Immer zu!
Ohne Rast und Ruh!

Lieber durch Leiden
Möcht ich mich schlagen,
Als so viel Freuden
Des Lebens ertragen.
Alle das Neigen
Von Herzen zu Herzen,
Ach, wie so eigen
Schaffet das Schmerzen!

Wie? Soll ich fliehen?
Wälderwärts ziehen?
Alles vergebens!
Krone des Lebens,
Glück ohne Ruh,
Liebe, bist du!

## Beim Zeichnen.

An der Ilm, 29. Juni 1776.

Hier bildend nach der reinen, stillen Natur, ist, ach, mein Herz der alten Schmerzen voll —

Leb ich doch stets um derentwillen, Um derentwillen ich nicht leben soll.

### Dem Schicksal.

Gesang des dumpfen Lebens.

3. August 1776.

Was weiss ich, was mir hier gefällt,
In dieser engen, kleinen Welt
Mit leisem Zauberband mich hält!
Mein Karl und ich vergessen hier,
Wie seltsam uns ein tiefes Schicksal leitet;
Und ach! ich fühls: im Stillen werden wir
Zu neuen Scenen vorbereitet.
Du hast uns lieb, du gabst uns das Gefühl,
Dass ohne dich wir nur vergebens sinnen,
Durch Ungeduld und glaubenleer Gewühl
Voreilig dir niemals was abgewinnen.
Du hast für uns das rechte Mass getroffen,
In reine Dumpfheit uns gehüllt,
Dass wir, von Lebenskraft erfüllt,
In holder Gegenwart der lieben Zukunft hoffen.

Feiger Gedanken
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen,
Aengstliches Klagen
Wendet kein Elend.
Macht dich nicht frei.

Allen Gewalten
Zum Trutz sich erhalten,
Nimmer sich beugen,
Kräftig sich zeigen,
Rufet die Arme
Der Götter herbei.

## Seefahrt.

Lange Tag und Nächte stand mein Schiff befrachtet.

Günstiger Winde harrend sass mit treuen Freunden

Mir Geduld und guten Muth erzechend

Ich im Hafen.

Und sie waren doppelt ungeduldig:

»Gerne gönnen wir die schnellste Reise,
Gern die hohe Fahrt dir! Güterfülle
Wartet drüben in den Welten deiner,
Wird Rückkehrenden in unsern Armen
Lieb und Preis dir!«

Und am frühen Morgen wards Getümmel, Und dem Schlaf entjauchzt uns der Matrose: Alles wimmelt, alles lebet, webet, Mit dem ersten Segenshauch zu schiffen.

Und die Segel blühen in dem Hauche, Und die Sonne lockt mit Feuerliebe! Ziehn die Segel, ziehn die hohen Wolken Jauchzen an dem Ufer alle Freunde Hoffnungslieder nach, im Freudetaumel Reisefreuden wähnend wie des Einschiffmorgens, Wie der ersten hohen Sternennächte, Aber gottgesandte Wechselwinde treiben Seitwärts ihn der vorgesteckten Fahrt ab — Und er scheint sich ihnen hinzugeben, Strebet leise sie zu überlisten, Treu dem Zweck auch auf dem schiefen Wege.

Aber aus der dumpfen grauen Ferne Kündet leisewandelnd sich der Sturm an, Drückt die Vögel nieder aufs Gewässer, Drückt der Menschen schwellend Herz darnieder —

Und er kommt. Vor seinem starren Wüthen Streckt der Schiffer klug die Segel nieder; Mit dem angsterfüllten Balle spielen Wind und Wellen.

Und an jenem Ufer drüben stehen
Freund' und Lieben, beben auf dem Festen!
Ach, warum ist er nicht hier geblieben!
Ach, der Sturm! Verschlagen weg vom Glücke,
Soll der Gute so zu Grunde gehen?
Ach, er sollte, ach, er könnte? — Götter!

Doch er steht männlich an dem Steuer. Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen, Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen. Herrschend blickt er auf die grimme Tiefe Und vertrauet, scheiternd oder landend, Seinen Göttern.

# An den Geist des Johannes Secundus, des Dichters der Basia.

Lieber, heiliger, grosser Küsser,
Der du mir in lechzend athmender
Glückseligkeit fast vorgethan hast!
Wem soll ichs klagen? Klagt ich dirs nicht,
Dir, dessen Lieder wie ein warmes Kissen
Heilender Kräuter mir unters Herz sich legten,
Dass es wieder aus dem krampfigen Starren
Erdetreibens klopfend sich erholte!
Ach, wie klag ich Dirs, dass meine Lippe
blutet,

Mir gespalten ist und erbärmlich schmerzet,
Meine Lippe, die so viel gewohnt ist,
Von der Liebe süssem Glück zu schwellen,
Und wie eine goldne Himmelspforte
Lallende Seligkeit aus- und einzustammeln!
Gesprungen ist sie! Nicht vom Biss der Holden,
Die, in voller ringsumfangender Liebe,
Mehr möcht haben von mir, und möchte
mich Ganzen

Ganz erküssen, und fressen und was sie könnte!

Nicht gesprungen, weil nach ihrem Hauche Meine Lippen unheilige Lüfte entweihten. Ach gesprungen, weil mich Oeden, Kalten, Ueber beizenden Reif der Herbstwind anpackt!

Und da ist Traubensaft und der Saft der Bienen

An meines Herdes treuem Feuer vereinigt: Der soll mir helfen! Wahrlich, er hilft nicht: Denn von der Liebe alles heilendem Giftbalsam ist kein Tröpfchen drunter.

## Legende.

In der Wüsten ein heiliger Mann
Zu seinem Erstaunen thät treffen an
Einen ziegenfüssigen Faun; der sprach:

»Herr, betet für mich und mein Gefährt,
Dass ich zum Himmel gelassen werd,
Zur seligen Freud; uns dürstet darnach.«
Der heilige Mann dagegen sprach:

»Es sieht mit deiner Bitte gar gefährlich,
Und gewährt wird sie dir schwerlich.
Du kommst nicht zum englischen Gruss,
Denn du hast einen Ziegenfuss.«
Da sprach hierauf der wilde Mann:

»Was hat euch mein Ziegenfuss gethan?
Sah ich doch manche strack und schön
Mit Eselsköpfen gen Himmel gehn.«

# An Auguste Gräfin zu Stolberg.

Nach dem Tode Corneliens,

Alles geben Götter, die Unendlichen, Ihren Lieblingen ganz: Alle Freuden, die unendlichen, Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz. Und ich gehe meinen alten Gang Meine liebe Wiese lang, Tauche mich in die Sonne früh, Bad ab im Monde des Tages Müh, Leb in Liebes-Klarheit und Kraft. Thut mir wohl des Herren Nachbarschaft, Der in Liebes-Dumpfheit und Kraft hinlebt Und sich durch seltenes Wesen webt.

## Proserpina.

Halte! Halt einmal, Unselige! Vergebens Irrst du in diesen rauhen Wüsten hin und her! Endlos liegen vor dir die Trauergefilde, Und was du suchst, liegt immer hinter dir.

Nicht vorwärts,
Aufwärts auch soll dieser Blick nicht steigen!
Die schwarze Höhle des Tartarus
Verwölbt die lieben Gegenden des Himmels,
In die ich sonst
Nach meines Ahnherrn froher Wohnung
Mit Liebesblick hinaufsah!
Ach! Tochter du des Jupiters,
Wie tief bist du verloren! —

### Gespielinnen!

Als jene blumenreiche Thäler
Für uns gesammt noch blühten,
Als an dem himmelsklaren Strom des Alpheus
Wir plätschernd noch im Abendstrahle scherzten,
Einander Kränze wanden
Und heimlich an den Jüngling dachten,
Dessen Haupt unser Herz sie widmete;
Da war uns keine Nacht zu tief zum Schwätzen,

Keine Zeit zu lang,
Um freundliche Geschichten zu wiederholen,
Und die Sonne
Riss leichter nicht aus ihrem Silberbette
Sich auf, als wir voll Lust zu leben
Früh im Tau die Rosenfüsse badeten. —

O Mädchen! Mädchen!

Die ihr, einsam nun,

Zerstreut an jenen Quellen schleicht,

Die Blumen auflest,

Die ich, ach Entführte!

Aus meinem Schoosse fallen liess,

Ihrsteht und seht mir nach, wohin ich verschwand!

Weggerissen haben sie mich,
Die raschen Pferde des Orkus;
Mit festen Armen
Hielt mich der unerbittliche Gott!
Amor! Ach Amor floh lachend auf zum Olymp—
Hast du nicht, Muthwilliger,
Genug an Himmel und Erde,
Musst du die Flammen der Hölle
Durch deine Flammen vermehren?—

Herunter gerissen
In diese endlose Tiefen!
Königin hier!
Königin?
Vor der nur Schatten sich neigen!

Hoffnungslos ist ihr Schmerz!
Hoffnungslos der Abgeschiedenen Glück,
Und ich wend es nicht.
Den ernsten Gerichten
Hat das Schicksal sie übergeben —
Und unter ihnen wandl' ich umher,
Göttin! Königin!
Selbst Sklavin des Schicksals!

Ach das fliehende Wasser Möcht ich dem Tantalus schöpfen, Mit lieblichen Früchten ihn sättigen! Armer Alter! Für gereiztes Verlangen gestraft! — In Ixions Rad möcht ich greifen, Einhalten seinen Schmerz! Aber was vermögen wir Götter Ueber die ewigen Qualen! Trostlos für mich und für sie, Wohn ich unter ihnen und schaue Der armen Danaiden Geschäftigkeit! Leer und immer leer, Nicht einen Tropfen Wassers zum Munde, Nicht einen Tropfen Wassers in ihre Wannen: Leer und immer leer! Ach so ists mit dir auch, mein Herz! Woher willst du schöpfen? — Und wohin? —

Euer ruhiges Wandeln, Selige, Streicht nur vor mir vorüber — Mein Weg ist nicht mit euch!
In euern leichten Tänzen,
In euern tiefen Hainen,
In euern lispelnden Wohnungen,
Rauschts nicht von Leben wie droben,
Schwankt nicht von Schmerz zu Lust
Der Seligkeit Fülle. —

Ists auf seinen düstern Augenbrauen,
Im verschlossenen Blicke?
Magst du ihn Gemahl nennen?
Und darfst du ihn anders nennen?
Liebe! Liebe!
Warum öffnetest du sein Herz
Auf einen Augenblick?
Und warum nach mir,
Da du wusstest,
Es werde sich wieder auf ewig verschliessen?
Warum ergriff er nicht meine Nymphen,
Und setzte sie neben sich
Auf seinen kläglichen Thron?
Warum mich, die Tochter der Ceres?

O Mutter! Mutter!
Wie dich deine Gottheit verlässt
Im Verlust deiner Tochter,
Die du glücklich glaubtest
Hinspielend, hintändelnd ihre Jugend!

Ach du kamst gewiss
Und fragtest nach mir,
Was ich bedürfte?
Etwa ein neues Kleid,
Oder goldene Schuhe?
Und du fandest die Mädchen
An ihre Weiden gefesselt,
Wo sie mich verloren,
Nicht wieder fanden,
Ihre Locken zerrauften,
Erbärmlich klagten,
Meine lieben Mädchen! —

Wohin ist sie? Wohin? rufst du; Welchen Weg nahm der Verruchte? Soll er ungestraft Jupiters Stamm entweihen? Wohin geht der Pfad seiner Rosse? Fackeln her!

Durch die Nacht will ich ihn verfolgen! Will keine Stunde ruhen, bis ich sie finde, Will keinen Gang scheuen, Hierhin und dorthin. —

Dir blinken deine Drachen mit klugen
Augen zu,
Aller Pfade gewohnt, folgen sie deinem Lenken:
In der unbewohnten Wüste treibt dich's irre —

Ach nur hierher, hierher nicht, Nicht in die Tiefe der Nacht, Unbetreten den Ewiglebenden, Wo bedeckt von beschwerendem Graus Deine Tochter ermattet!

Wende aufwärts,
Aufwärts den geflügelten Schlangenpfad,
Aufwärts nach Jupiters Wohnung!
Der weiss es,
Der weiss es allein, der Erhabene,
Wo deine Tochter ist! —

Vater der Götter und Menschen!
Ruhst du noch oben auf deinem goldnen Stuhle,
Zu dem du mich Kleine
So oft mit Freundlichkeit auf hobst,
In deinen Händen mich scherzend
Gegen den endlosen Himmel schwenktest,
Dass ich kindisch droben zu verschweben bebte?
Bist du's noch, Vater? —

Nicht zu deinem Haupte,
In dem ewigen Blau
Des feuerdurchschwebten Himmels —
Hier! hier! — —

Leite sie her!

Dass ich auf mit ihr

Aus diesem Kerker fahre!

Dass mir Phöbus wieder

Seine lieben Strahlen bringe, Luna wieder Aus den Silberlocken lächle.

O du hörst mich,
Freundlichlieber Vater,
Wirst mich wieder,
Wieder aufwärts heben,
Dass, befreit von langer, schwerer Plage,
Ich an deinem Himmel wieder mich ergötze!

Letze dich, verzagtes Herz!
Ach! Hoffnung!
Hoffnung giesse
In Sturmnacht Morgenröthe!

Dieser Boden

Ist nicht Fels, nicht Moos mehr.

Diese Berge

Nicht voll schwarzen Grauses!

Ach hier find ich wieder eine Blume!

Dieses welke Blatt,

Es lebt noch,

Harrt noch

Dass ich seiner mich erfreue!

Seltsam! — Seltsam!

Find ich diese Frucht hier?

Die mir in den Gärten droben

Ach, so lieb war —

Sie bricht den Granatapfel ab.

Lass dich geniessen,
Freundliche Frucht!
Lass mich vergessen
Alle den Harm!
Wieder mich wähnen
Droben in Jugend,
In der vertaumelten
Lieblichen Zeit,
In den umduftenden
Himmlischen Blüthen,
In den Gerüchen
Seliger Wonne,
Die der Entzückten,
Der Schmachtenden ward! —
Sie isst einige Körner.

Labend! — Labend!

Wie greifts auf einmal

Durch diese Freuden,

Durch diese offene Wonne,

Mit entsetzlichen Schmerzen,

Mit eisernen Händen

Der Hölle durch! — —

Was hab ich verbrochen? —

Dass ich genoss?

Ach warum schafft

Die erste Freude hier mir Qual?

Was ists? Was ists? —

Ihr Felsen scheint hier schrecklicher herabzuwinken,

Mich fester zu umfassen!

Ihr Wolken, tiefer mich zu drücken!

Im fernen Schoosse des Abgrunds

Dumpfe Gewitter tosend sich zu erzeugen!

Und ihr weiten Reiche oder Parzen,

Mir zuzurufen:

Du bist unser!

Die Parzen, unsichtbar.

Du bist unser!

Ist der Rathschluss deines Ahnherrn:

Nüchtern solltest du wiederkehren;

Und der Biss des Apfels macht dich unser!

Königin wir ehren dich!

Proserpina.

Hast du's gesprochen, Vater?
Warum? Warum?
Was that ich, dass du mich verstössest?
Warum rufst du mich nicht
Zu deinem lichten Thron auf!
Warum den Apfel?
O verflucht die Früchte!
Warum sind Früchte schön,
Wenn sie verdammen?

Parzen.

Bist nun unser!
Warum trauerst du?

Sieh, wir ehren dich, Unsre Königin!

#### Proserpina.

O wäre der Tartarus nicht eure Wohnung, Dass ich euch hin verwünschen könnte! O wäre der Kocyt nicht euer ewig Bad, Dass ich für euch Noch Flammen übrig hätte! Ich Königin, Und kann euch nicht vernichten!

In ewigem Hass sei ich mit euch verbunden! — So schöpfet Danaiden!
Spinnt, Parzen! Wütet, Furien!
In ewig gleich elendem Schicksal!
Ich beherrsche euch,
Und bin darum elender als ihr alle.

Parzen.

Du bist unser!
Wir neigen uns dir!
Bist unser! Unser!
Hohe Königin!

Proserpina.

Fern! Weg von mir Sei eure Treu und eure Herrlichkeit! Wie hass ich euch!
Und dich, wie zehnfach hass ich dich —
Weh mir! ich fühle schon
Die verhassten Umarmungen!

Parzen.
Unser! Unsre Königin!

Proserpina.

Warum reckst du sie nach mir?
Recke sie nach dem Avernus!
Rufe die Qualen aus Stygischen Nächten empor!
Sie steigen deinem Wink entgegen,
Nicht meine Liebe
Wie hass ich dich,
Abscheu und Gemahl,
O Pluto! Pluto!
Gieb mir das Schicksal deiner Verdammten!
Nenn es nicht Liebe! —
Wirf mich mit diesen Armen
In die zerstörende Qual!

Parzen.
Unser! Unser! Hohe Königin!

#### Auf dem Harz im December 1777.

Dem Geier gleich,
Der auf Morgenschlossen-Wolken
Mit sanftem Fittich ruhend
Nach Beute schaut,
Schwebe mein Lied!

Denn ein Gott hat
Jedem seine Bahn
Vorgezeichnet,
Die der Glückliche
Rasch zum freudigen
Ziele läuft —
Aber wem Unglück
Das Herz zusammenzog,
Sträubt vergebens
Gegen die Schranken
Des ehernen Fadens,
Den die doch bittre Schere
Nur einmal löst. — —

In Dickichts-Schauer Drängt sich das rauhe Wild, Und mit den Sperlingen Haben längst die Reichen In ihre Sümpfe sich gesenkt.

Leicht ists, folgen dem Wagen, Den Fortuna führt, Wie der gemächliche Tross Auf gebesserten Wegen Hinter des Fürsten Einzug.

Aber abseits, wer ists?
Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad,
Hinter ihm schlagen
Die Sträuche zusammen —
Das Gras steht wieder auf,
Die Oede verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen Dess, dem Balsam zu Gift ward, Der sich Menschenhass Aus der Fülle der Liebe trank? Erst verachtet, nun ein Verächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ungenügender Selbstsucht.

Ist auf deinem Psalter Vater der Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquicke dies Herz!
Oeffne den umwölkten Blick
Ueber die tausend Quellen
Neben dem Durstenden
In der Wüste! —

Der du der Freuden viel schaffst,
Jedem ein überfliessend Mass,
Segne die Brüder der Jagd,
Auf der Fährte des Schweins
Mit jugendlichem Uebermuth
Fröhlicher Mordsucht,
Späte Rächer des Unbills,
Dem schon Jahre vergeblich
Wehrt mit Knütteln der Bauer.

Aber den Einsamen hüll
In deine Goldwolken!
Umgieb mit Wintergrün,
Bis die Rose wieder heranreift,
Die feuchten Haare,
O Liebe, deines Dichters!

Mit der dämmernden Fackel
Leuchtest du ihm
Durch die Furten bei Nacht,
Ueber grundlose Wege,
Auf öden Gefilden —
Mit dem tausendfarbigen Morgen
Lachst du ins Herz ihm —

Mit dem beizenden Sturm
Trägst du ihn hoch empor —
Winterströme stürzen vom Felsen
In seine Psalmen,
Und Altar des lieblichsten Danks
Wird ihm des gefürchteten Gipfels
Schneebehangener Scheitel,
Den mit Geisterreihen
Kränzten ahnende Völker.

Du stehst, unerforscht die Geweide, Geheimnissvoll offenbar Ueber der erstaunten Welt Und schaust aus Wolken Auf ihr Reiche und Herrlichkeit, Die du aus den Adern deiner Brüder Neben dir wässerst.

#### An den Mond.

Füllest wieder Busch und Thal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz.

Breitest über mein Gefild Lindernd deinen Blick, Wie des Freundes Auge mild Ueber mein: Geschick.

Jeden Nachklang fühlt mein Herz Froh- und trüber Zeit, Wandle zwischen Freud und Schmerz In der Einsamkeit.

Fliesse, fliesse, lieber Fluss!
Nimmer werd ich froh:
So verrauschte Scherz und Kuss
Und die Treue so.

Ich besass es doch einmal, Was so köstlich ist! Dass man doch zu seiner Qual Nimmer es vergisst! Rausche, Fluss, das Thal entlang, Ohne Rast und Ruh, Rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu,

Wenn du in der Winternacht Wüthend überschwillst, Oder um die Frühlingspracht Junger Knospen quillst. —

Selig, wer sich vor der Welt Ohne Hass verschliesst, Einen Freund am Busen hält Und mit dem geniesst,

Was, von Menschen nicht gewusst Oder nicht bedacht, Durch das Labyrinth der Brust Wandelt in der Nacht.

### Grabschrift:

Ich war ein Knabe warm und gut, Als Jüngling hatt ich frisches Blut, Versprach einst einen Mann. Gelitten hab ich und geliebt Und liege nieder ohnbetrübt Da ich nicht weiter kann.

#### Der Fischer.

Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, Ein Fischer sass daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Theilt sich die Fluth empor:
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:

Was lockst du meine Brut

Mit Menschenwitz und Menschenlist

Hinauf in Todesgluth?

Ach, wüsstest du, wies Fischlein ist

So wohlig auf dem Grund,

Du stiegst herunter, wie du bist,

Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht, Der Mond sich nicht im Meer? Kehrt wellenathmend ihr Gesicht Nicht doppelt schöner her? Lockt dich der tiefe Himmel nicht, Das feuchtverklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht Nicht her in ewgen Thau?« —

Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, Netzt ihm den nackten Fuss.

Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll Wie bei der Liebsten Gruss.

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm — Da wars um ihn geschehn:

Halb zog sie ihn, halb sank er hin,

Und ward nicht mehr gesehn.

## Gesang der Geister über den Wassern.

Schweizerreise 1779.

Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muss es —
Ewig wechselnd.

Strömt von der hohen,
Steilen Felswand
Der reine Strahl,
Dann stäubt er lieblich
In Wolkenwellen
Zum glatten Fels,
Und, leicht empfangen,
Wallt er verschleiernd,
Leisrauschend
Zur Tiefe nieder.

Ragen Klippen
Dem Sturz entgegen —

Schäumt er unmuthig Stufenweise Zum Abgrund.

Im flachen Bette Schleicht er das Wiesenthal hin, Und in dem glatten See Weiden ihr Antlitz Alle Gestirne.

Wind ist der Welle Lieblicher Buhler — Wind mischt vom Grund aus Schäumende Wogen.

Seele des Menschen, Wie gleichst du dem Wasser! Schicksal des Menschen, Wie gleichst du dem Wind!

## Wanderers Nachtlied.

Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögel schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

#### An Frau von Stein.

I.

Ein Jeder hat sein Ungemach.
Stein zieht den alten Ochsen nach,
Der Herzog jungen Hasen.
Der Prinz ist gutgesinnt fürs Bett,
Und ach, wenn ich ein Misel hätt,
So schwätzt ich nicht mit Basen.

#### II.

Es fähret die poetsche Wuth In unsrer Freunde junges Blut, Es siedet über und über. Apollo, lass es ja dabei Und mache sie dagegen frei Von jedem andern Fieber!

#### Meine Göttin.

Welcher Unsterblichen
Soll der höchste Preis sein?
Mit keiner streit ich;
Aber ich geb ihn
Der ewig beweglichen,
Immer neuen
Seltsamsten Tochter Jovis,
Seinem Schooskinde,
Der Phantasie.

Denn ihr hat er
All die Launen,
Die er sonst nur allein
Sich vorbehält,
Zugestanden
Und hat seine Freude
An der Thörin.

Sie mag rosenbekränzt Mit dem Lilienstengel Blumenthäler betreten,
Sommervögeln gebieten
Und leichtnährenden Thau
Mit Bienenlippen
Von Blüthen saugen —

Oder sie mag
Mit fliegendem Haar
Und düstrem Blick
Im Winde sausen
Um Felsenwand,
Und tausendfarbig
Wie Morgen und Abend,
Immer wechselnd
Wie Mondesblicke,
Dem Sterblichen scheinen.

Lasst uns alle
Den Vater preisen,
Den alten, hohen,
Der solch eine schöne,
Unverwelkliche Gattin
Dem sterblichen Menschen
Gesellen mögen!

Denn uns allein
Hat er sie verbunden
Mit Himmelsband
Und ihr geboten,

In Freud und Elend Als treue Gattin Nicht zu entweichen.

Hingehen die armen
Andren Geschlechter
Der kinderreichen
Lebendigen Erde
In dunklem Genuss
Und trübem Leiden
Des augenblicklichen
Beschränkten Lebens,
Gebeugt vom Joche
Der Nothdurft.

Uns aber hat er
Seine gewandteste,
Verzärtelte Tochter —
Freut euch! — gegönnt.
Begegnet ihr lieblich
Wie einer Geliebten!
Lasst ihr die Würde
Der Frauen im Haus!

Und dass die alte Schwiegermutter Weisheit Das zarte Seelchen Ja nicht beleidge! Doch kenn ich ihre Schwester,
Die ältere, gesetztere,
Meine stille Freundin:
O, dass die erst
Mit dem Lichte des Lebens
Sich von mir wende,
Die edle Treiberin,
Trösterin, Hoffnung!

## Erlkönig.

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? — Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? — Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. —

Du liebes Kind, komm geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir,
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand. —

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,

Was Erlenkönig mir leise verspricht?
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind. —

Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein. —

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau, Es scheinen die alten Weiden so grau.

Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt!

Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt! —

Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids gethan! —

Dem Vater grausets, er reitet geschwind; Er hält in Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Mühe und Noth; In seinen Armen das Kind war todt.

#### Grenzen der Menschheit.

Wenn der uralte
Heilige Vater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blitze
Über die Erde sät,
Küss ich den letzten
Saum seines Kleides,
Kindliche Schauer
Treu in der Brust.

Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Irgend ein Mensch.
Hebt er sich aufwärts
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.

Steht er mit festen,
Markigen Knochen
Auf der wohlgegründeten,
Dauernden Erde,
Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Rebe
Sich zu vergleichen.

Was unterscheidet
Götter von Menschen?
Dass viele Wellen
Vor jenen wandeln,
Ein ewiger Strom —
Uns hebt die Welle,
Verschlingt die Welle,
Und wir versinken.

Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben,
Und viele Geschlechter
Reihen sich dauernd
An ihres Daseins
Unendliche Kette.

#### Das Göttliche.

Edel sei der Mensch,
Hülfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen,
Die wir kennen.

Heil den unbekannten Höhern Wesen, Die wir ahnen! Ihnen gleiche der Mensch! Sein Beispiel lehr uns Jene glauben.

Denn unfühlend
Ist die Natur:
Es leuchtet die Sonne
Über Bös und Gute,
Und dem Verbrecher
Glänzen wie dem Besten
Der Mond und die Sterne.

Wind und Ströme,
Donner und Hagel
Rauschen ihren Weg
Und ergreifen,
Vorübereilend,
Einen um den andern.

Auch so das Glück
Tappt unter die Menge,
Fasst bald des Knaben
Lockige Unschuld,
Bald auch den kahlen
Schuldigen Scheitel.

Nach ewigen, ehrnen, Grossen Gesetzen Müssen wir alle Unseres Daseins Kreise vollenden.

Nur allein der Mensch Vermag das Unmögliche: Er unterscheidet, Wählet und richtet — Er kann dem Augenblick Dauer verleihen.

Er allein darf Den Guten lohnen, Den Bösen strafen, Heilen und retten Alles Irrende, Schweifende Nützlich verbinden.

Und wir verehren
Die Unsterblichen,
Als wären sie Menschen,
Thäten im Grossen,
Was der Beste im Kleinen
Thut oder möchte.

Der edle Mensch Sei hülfreich und gut! Unermüdet schaff er Das Nützliche, Rechte, Sei uns ein Vorbild Jener geahneten Wesen!

## Nachtgedanken.

Euch bedaur ich, unglückselge Sterne,
Die ihr schön seid und so herrlich scheinet,
Dem bedrängten Schiffer gerne leuchtet,
Unbelohnt von Göttern und von Menschen:
Denn ihr liebt nicht, kanntet nie die Liebe.
Unaufhaltsam führen ewge Stunden
Eure Reihen durch den weiten Himmel.
Welche Reise habt ihr schon vollendet,
Seit ich, weilend in dem Arm der Liebsten,
Euer und der Mitternacht vergessen!

#### Der Becher.

Einen wohlgeschnitzten vollen Becher Hielt ich drückend in den beiden Händen, Sog begierig süssen Wein vom Rande, Gram und Sorg auf einmal zu vertrinken.

Amor trat herein und fand mich sitzen, Und er lächelte bescheiden weise, Als den Unverständigen bedauernd.

»Freund, ich kenn ein schöneres Gefässe, Werth, die ganze Seele drein zu senken: Was gelobst du, wenn ich dir es gönne Es mit anderm Nektar dir erfülle?« —

O, wie freundlich hat er Wort gehalten, Da er, Lotte, dich mit sanfter Leitung Mir, dem lange sehnenden, geeignet!

Wenn ich deine lieben Hüften halte Und von deinen einzig treuen Lippen Langbewahrter Liebe Balsam koste, Selig sprech ich dann zu meinem Geiste: Nein, ein solch Gefäss hat ausser Amorn
Nie ein Gott gebildet noch besessen!
Solche Formen treibet nie Vulkanus
Mit den sinnbegabten feinen Hämmern!
Auf belaubten Hügeln mag Lyäus
Durch die ältsten, klügsten seiner Faunen
Ausgesuchte Trauben keltern lassen,
Selbst geheimnisvoller Gährung vorstehn —
Solcher Trank verschafft ihm keine Sorgfalt!

#### An Lotte.

Den Einzigen, Lotte, welchen du lieben kannst,
Forderst du ganz für dich, und mit Recht.
Auch ist er einzig dein.
Denn, seit ich von dir bin,
Scheint mir des schnellsten Lebens
Lärmende Bewegung
Nur ein leichter Flor, durch den ich deine Gestalt

Immerfort wie in Wolken erblicke:
Sie leuchtet mir freundlich und treu,
Wie durch des Nordlichts bewegliche Strahlen
Ewige Sterne schimmern.

# Dem Herzog von Weimar zum Geburtstage.

Ilmenau, 3. Sept. 1783.

Anmuthig Thal! Du immergrüner Hain!

Mein Herz begrüsst euch wieder auf das Beste!

Entfaltet mir die schwerbehangnen Aeste,

Nehmt freundlich mich in eure Schatten ein,

Erquickt von euren Höhn am Tag der Lieb

und Lust

Mit frischer Luft und Balsam meine Brust!

Wie kehrt ich oft mit wechselndem Geschicke, Erhabner Berg, an deinen Fuss zurücke! O lass mich heut an deinen sachten Höhn Ein jugendlich, ein neues Eden sehn! Ich hab es wohl auch mit um euch verdienet: Ich sorge still, indess ihr ruhig grünet!

Lasst mich vergessen, dass auch hier die Welt So manch Geschöpf in Erdefesseln hält, Der Landmann leichtem Sand den Samen anvertraut Und seinen Kohl dem frechen Wilde baut, Der Knappe karges Brod in Klüsten sucht, Der Köhler zittert, wenn der Jäger flucht. Verjüngt euch mir, wie ihr es ost gethan, Als sing ich heut ein neues Leben an.

Ihr seid mir hold, ihr gönnt mir diese Träume:

Sie schmeicheln mir und locken alte Reime. Mir wieder selbst, von allen Menschen fern, Wie bad ich mich in euren Düften gern! Melodisch rauscht die hohe Tanne wieder, Melodisch eilt der Wasserfall hernieder — Die Wolke sinkt, der Nebel drückt ins Thal, Und es ist Nacht und Dämmrung auf einmal.

\*

Im finstern Wald, beim Liebesblick der Sterne,

Wo ist mein Pfad, den sorglos ich verlor?
Welch seltne Stimmen hör ich in der Ferne?
Sie schallen wechselnd an dem Fels empor.
Ich eile sacht zu sehn, was es bedeutet,
Wie von des Hirsches Ruf der Jäger still
geleitet.

Wo bin ich? Ists ein Zaubermärchen-Land? Welch nächtliches Gelag am Fuss der Felsenwand?

Bei kleinen Hütten, dicht mit Reis bedecket, Seh ich sie froh ans Feuer hingestrecket: Es dringt der Glanz hoch durch den Fichten-Saal: Am niedern Herde kocht ein rohes Mahl: Sie scherzen laut, indessen, bald geleeret, Die Flasche frisch im Kreise wiederkehret.

Sagt, wem vergleich ich diese muntre Schaar? Von wannen kommt sie? Um wohin zu ziehen? Wie ist an ihr doch alles wunderbar! Soll ich sie grüssen? Soll ich vor ihr fliehen? Ist es der Jäger wildes Geisterheer? Sinds Gnomen, die hier Zauberkünste treiben? Ich seh im Busch der kleinen Feuer mehr: Es schaudert mich, ich wage kaum zu bleiben. Ists der Aegyptier verdächtiger Aufenthalt? Ist es ein flüchtiger Fürst wie im Ardenner-Wald? Soll ich Verirrter hier in den verschlungenen Gründen

Die Geister Shakespeares gar verkörpert finden? Ja, der Gedanke führt mich eben recht: Sie sind es selbst, wo nicht ein gleich Geschlecht, Unbändig schwelgt ein Geist in ihren Mitten, Und durch die Rohheit fühl ich edle Sitten.

Wie nennt ihr ihn? Wer ists, der dort gebückt Nachlässig stark die breiten Schultern drückt? Er sitzt zunächst, gelassen an der Flamme, Die markige Gestalt aus altem Heldenstamme. Er saugt begierig am geliebten Rohr, Es steigt der Dampf an seiner Stirn empor. Gutmüthig trocken weiss er Freud und Lachen Im ganzen Zirkel laut zu machen, Wenn er mit ernstlichem Gesicht Barbarisch bunt in fremder Mundart spricht.

Wer ist der andre, der sich nieder
An einen Sturz des alten Baumes lehnt,
Und seine langen, feingestalten Glieder
Ekstatisch faul nach allen Seiten dehnt,
Und, ohne dass die Zecher auf ihn hören,
Mit Geistesflug sich in die Höhe schwingt
Und von dem Tanz der himmelhohen Sphären
Ein monotones Lied mit grosser Inbrunst singt?

Doch scheinet allen etwas zu gebrechen.
Ich höre sie auf einmal leise sprechen,
Des Jünglings Ruhe nicht zu unterbrechen,
Der dort am Ende, wo das Thal sich schliesst,
In einer Hütte, leicht gezimmert,
Vor der ein letzter Blick des kleinen Feuers
schimmert,

Vom Wasserfall umrauscht, des milden Schlafs geniesst.

Mich treibt das Herz, nach jener Kluft zu wandern —

Ich schleiche still und scheide von den andern.

»Sei mir gegrüsst, der hier in später Nacht Gedankenvoll an dieser Schwelle wacht! Was sitzest du entfernt von jenen Freuden? Du scheinst mir auf was Wichtiges bedacht. Was ists, dass du in Sinnen dich verlierest, Und nicht einmal dein kleines Feuer schürest?«

» »O, frage nicht! Denn ich bin nicht bereit, Des Fremden Neugier leicht zu stillen. Sogar verbitt ich deinen guten Willen: Hier ist zu schweigen und zu leiden Zeit. Ich bin dir nicht im Stande selbst zu sagen Woher ich sei, wer mich hierher gesandt, Von fremden Zonen bin ich her verschlagen Und durch die Freundschaft festgebannt.

Wer kennt sich selbst? Wer weiss, was er vermag?

Hat nie der Muthige Verwegnes unternommen? Und was du thust, sagt erst der andre Tag, War es zum Schaden oder Frommen. Liess nicht Prometheus selbst die reine

Himmelsgluth

Auf frischen Thon vergötternd niedersliessen?
Und konnt er mehr als irdisch Blut
Durch die belebten Adern giessen?
Ich brachte reines Feuer vom Altar —
Was ich entzündet, ist nicht reine Flamme.
Der Sturm vermehrt die Gluth und die Gefahr:
Ich schwanke nicht, indem ich michverdam me.

Und wenn ich unklug Muth und Freiheit sang Und Redlichkeit und Freiheit sonder Zwang, Stolz auf sich selbst und herzliches Behagen, Erwarb ich mir der Menschen schöne Gunst. Doch ach! Ein Gott versagte mir die Kunst, Die arme Kunst, mich künstlich zu betragen. Nun sitz ich hier, zugleich erhoben und gedrückt, Unschuldig und gestraft, und schuldig und beglückt. —

Doch rede sacht? Denn unter diesem Dach Ruht all mein Wohl und all mein Ungemach: Ein edles Herz, vom Wege der Natur Durch enges Schicksal abgeleitet, Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet

Und was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt,

Mit Müh und Schweiss erst zu erringen denkt. Kein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen

Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Wer kann der Raupe, die am Zweige kriecht, Von ihrem künftgen Futter sprechen? Und wer der Puppe, die am Boden liegt, Die zarte Schale helfen durchzubrechen? Es kommt die Zeit, sie drängt sich selber los Und eilt auf Fittichen der Rose in den Schooss. Gewiss, ihm geben auch die Jahre
Die rechte Richtung seiner Kraft.
Noch ist bei tiefer Neigung für das Wahre
Ihm Irrthum eine Leidenschaft.
Der Vorwitz lockt ihn in die Weite,
Kein Fels ist ihm zu schroff, kein Steg zu
schmal;

Der Unfall lauert an der Seite
Und stürzt ihn in den Arm der Qual.
Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung
Gewaltsam ihn bald da, bald dort hinaus,
Und von unmuthiger Bewegung
Ruht er unmuthig wieder aus.
Und düster wild an heitern Tagen,
Unbändig, ohne froh zu sein,
Schläft er, an Seel und Leib verwundet und
zerschlagen,

Auf einem harten Lager ein,
Indessen ich hier still und athmend kaum
Die Augen zu den freien Sternen kehre,
Und, halb erwacht und halb im schweren
Traum,

Mich kaum des schweren Traums erwehre. «

Verschwinde du! — —

Und o wie dank ich euch, Dass ihr mich heut auf einen Pfad gestellet, Wo auf ein einzig Wort die ganze Gegend gleich

Zum schönsten Tage sich erhellet!

Die Wolke flieht, der Nebel fällt,

Die Schatten sind hinweg — ihr Götter, Preis

und Wonne!

Es leuchtet mir die wahre Sonne,
Es lebt mir eine schönre Welt!

Das ängstliche Gesicht ist in die Lust zerronnen,
Ein neues Leben ists, es ist schon lang begonnen.

Ich sehe hier, wie man nach langer Reise
Im Vaterland sich wieder kennt,
Ein ruhig Volk in stillem Fleisse
Benutzen, was Natur an Gaben ihm gegönnt.
Der Faden eilet von dem Rocken
Des Webers raschem Stuhle zu,
Und Seil und Kübel wird in längrer Ruh
Nicht am verbrochnen Schachte stocken.
Es wird der Trug entdeckt, die Ordnung
kehrt zurück,
Es folgt Gedeihn und festes irdsches Glück.

So mög, o Fürst, der Winkel deines Landes Ein Vorbild deiner Tage sein! Du kennest lang die Pflichten deines Standes Und schränkest nach und nach die freie Seele ein. Der kann sich manchen Wunsch gewähren, Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt: Allein wer andre wohl zu leiten strebt, Muss fähig sein viel zu entbehren.

So wandle du — der Lohn ist nicht gering — Nicht schwankend hin, wie jener Sämann ging, Dass bald ein Korn, des Zufalls leichtes Spiel, Hier auf den Weg, dort zwischen Dornen fiel: Nein! Streue klug wie reich mit männlich steter Hand

Den Segen aus auf ein geackert Land! Dann lass es ruhn: die Ernte wird erscheinen Und dich beglücken und die Deinen.

# Der Sänger.

Was hör ich draussen vor dem Thor, Was auf der Brücke schallen?

Lasst den Gesang vor unserm Ohr

Im Saale wiederhallen!«

Der König sprachs, der Page lief,

Der Page kam, der König rief:

»Lasst mir herein den Alten!«

Gegrüsset seid mir, edle Herrn,
Gegrüsst ihr, schöne Damen!
Welch reicher Himmel! Stern bei Stern!
Wer kennet ihre Namen?
Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit
Schliesst, Augen, euch! Hier ist nicht Zeit
Sich staunend zu ergötzen.«

Der Sänger drückt die Augen ein Und schlug in vollen Tönen. Die Ritter schauten muthig drein Und in den Schooss die Schönen. Der König, dem es wohlgefiel, Liess, ihn zu ehren für sein Spiel Eine goldne Kette holen.

»Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb den Rittern, Vor deren kühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern! Gieb sie dem Kanzler, denn du hast, Und lass ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen!«

»Ich singe, wie der Vogel singt, Der in den Zweigen wohnet: Das Lied, das aus der Kehle dringt, Ist Lohn, der reichlich lohnet! Doch darf ich bitten, bitt ich eins: Lass mir den besten Becher Weins In purem Golde reichen!«

Er setzt ihn an, er trank ihn aus:

»O Trank voll süsser Labe!

O, wohl dem hochbeglückten Haus,
Wo das ist kleine Gabe!

Ergehts euch wohl, so denkt an mich
Und danket Gott so warm, als ich
Für diesen Trunk euch danke!«

## Die Lieder des Harfners.

I.

Wer nie sein Brod mit Thränen ass, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend sass, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr lasst den Armen schuldig werden, Dann überlasst ihr ihn der Pein — Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Ihm färbt der Morgensonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über seinem schuldgen Haupte bricht Das schöne Bild der ganzen Welt zusammen! II.

Wer sich der Einsamkeit ergiebt, Ach, der ist bald allein! Ein jeder lebt, ein jeder liebt Und lässt ihn seiner Pein.

Ja, lasst mich meiner Qual!
Und kann ich nur einmal
Recht einsam sein,
Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht,
Ob seine Freundin allein —
So überschleicht bei Tag und Nacht
Mich Einsamen die Pein,
Mich Einsamen die Qual.
Ach, werd ich erst einmal
Einsam im Grabe sein,
Da lässt sie mich allein!

## Mignon.

I.

Kennst du den Ort, wo die Citronen blühn, Im grünen Laub die Goldorangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Gebieter, ziehn.

Kennst du das Haus; Auf Säulen ruht sein Dach,

Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: »Was hat man dir, du armes Kind, gethan?« Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, o mein Gebieter, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut — Es stürzt der Fels und über ihn die Fluth. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin

Geht unser Weg! Gebieter, lass uns ziehn!

### II.

Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiss, was ich leide.
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh ich ans Firmament
Nach jener Seite,
Ach, der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide —
Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiss, was ich leide!

## Lied der Parzen.

Es fürchte die Götter
Das Menschengeschlecht!
Sie halten die Herrschaft
In ewigen Händen
Und können sie brauchen,
Wie's ihnen gefällt.

Der fürchte sie doppelt, Den je sie erheben! Auf Klippen und Wolken Sind Stühle bereitet Um goldene Tische.

Erhebet ein Zwist sich — So stürzen die Gäste, Geschmäht und geschändet, In nächtliche Tiefen, Und harren vergebens, Im Finstern gebunden, Gerechten Gerichtes.

Sie aber, sie bleiben
In ewigen Festen
An goldenen Tischen.
Sie schreiten vom Berge
Zu Bergen hinüber —
Aus Schlünden der Tiefe
Dampft ihnen der Athem
Erstickter Titanen,
Gleich Opfergerüchen,
Ein leichtes Gewölke.

Es wenden die Herrscher Ihr segnendes Auge Von ganzen Geschlechtern, Und meiden, im Enkel Die ehmals geliebten Still redenden Züge Des Ahnherrn zu sehn.

So sangen die Parzen.
Es horcht der Verbannte
In nächtlichen Höhlen,
Der Alte die Lieder,
Denkt Kinder und Enkel
Und schüttelt das Haupt.

## Amor als Landschaftsmaler.

Sass ich früh auf einer Felsenspitze, Sah mit starren Augen in den Nebel: Wie ein grau grundirtes Tuch gespannet, Deckt er alles in die Breit und Höhe.

Stellt ein Knabe sich mir an die Seite, Sagte: »Lieber Freund, wie magst du, starrend, Auf das leere Tuch gelassen schauen? Hast du denn zum Malen und zum Bilden Alle Lust auf ewig wohl verloren?«

Sah ich an das Kind und dachte heimlich:

> Will das Bübchen doch den Meister machen !«

»Willst du immer trüb und müssig bleiben,«
Sprach der Knabe, »kann nichts Kluges werden!
Sieh, ich will dir gleich ein Bildchen malen,
Dich ein hübsches Bildchen malen lehren.«

Und er richtete den Zeigefinger, Der so röthlich war wie eine Rose, Nach dem weiten ausgespannten Teppich, Fing mit seinem Finger an zu zeichnen. Oben malt er eine schöne Sonne,
Die mir in die Augen mächtig glänzte,
Und den Saum der Wolken macht er golden,
Liess die Strahlen durch die Wolken dringen.
Malte dann die zarten, leichten Wipfel
Frisch erquickter Bäume, zog die Hügel,
Einen nach dem andern, frei dahinter.
Unten liess ers nicht an Wasser fehlen,
Zeichnete den Fluss so ganz natürlich,
Dass er schien im Sonnenstrahl zu glitzern,
Dass er schien am hohen Rand zu rauschen.

Ach, da standen Blumen an dem Flusse, Und da waren Farben auf der Wiese, Gold und Schmelz und Purpur und ein Grünes, Alles, wie Smaragd und wie Karfunkel! Hell und rein lasirt er drauf den Himmel Und die blauen Berge fern und ferner, Dass ich, ganz entzückt und neugeboren, Bald den Maler, bald das Bild beschaute.

»Hab ich doch, « so sagt er, »dir bewiesen, Dass ich dieses Handwerk gut verstehe: Doch es ist das schwerste noch zurücke. «

Zeichnete darnach mit spitzem Finger Und mit grosser Sorgfalt an dem Wäldchen, Grad ans Ende, wo die Sonne kräftig Von dem hellen Boden widerglänzte —: Zeichnete das allerliebste Mädchen, Wohlgebildet, zierlich angekleidet, Frische Wangen unter braunen Haaren — Und die Wangen waren von der Farbe Wie das Fingerchen, das sie gebildet.

»Oh du Knabe!« rief ich, »welch ein Meister Hat in seine Schule dich genommen, Dass du so geschwind und so natürlich Alles klug beginnst und gut vollendest?«

Da ich noch so rede, sieh: da rühret Sich ein Windchen und bewegt die Gipfel, Kräuselt alle Wellen auf dem Flusse, Füllt den Schleier des vollkommnen Mädchens, Und, was mich Erstaunten mehr erstaunte: Fängt das Mädchen an den Fuss zu rühren, Geht, zu kommen, nähert sich dem Orte, Wo ich mit dem losen Lehrer sitze!

Da nun alles, alles sich bewegte, Bäume, Fluss und Blumen und der Schleier Und der zarte Fuss der Allerschönsten — Glaubt ihr wohl, ich sei auf meinem Felsen Wie ein Felsen still und fest geblieben?

## Cupido.

Cupido, loser, eigensinniger Knabe!

Du batst mich um Quartier auf einige Stunden.

Wie viele Tag und Nächte bist du geblieben

Und bist nun herrisch und Meister im Hause
geworden!

Von meinem breiten Lager bin ich vertrieben —

Nun sitz ich an der Erde, Nächte gequälet. Dein Muthwill schüret Flamm auf Flamme des Herdes,

Verbrennet den Vorrath des Winters und senget mich Armen.

Du hast mir mein Geräth verstellt und verschoben:

Ich such und bin wie blind und irre geworden. Du lärmst so ungeschickt: ich fürchte, das Seelchen

Entflieht, um dir zu entfliehn, und räumet die Hütte.

# Morgenklagen.

Eroticon.

O du loses, leidigliebes Mädchen, Sag mir an, womit hab ichs verschuldet, Dass du mich auf diese Folter spannest, Dass du dein gegeben Wort gebrochen?

Drucktest doch so freundlich gestern Abend Mir die Hände, lispeltest so lieblich: »Ja, ich komme, komme gegen Morgen Ganz gewiss, mein Freund, auf deine Stube.«

Angelehnet liess ich meine Thüre: Hatte wohl die Angeln erst geprüfet Und mich recht gefreut, dass sie nicht knarrten.

Welche Nacht des Wartens ist vergangen — Wacht ich doch und zählte jedes Viertel! Schlief ich ein und wenig Augenblicke, War mein Herz beständig wach geblieben, Weckte mich von meinem leisen Schlummer.

Ja, da segnet ich die Finsternisse, Die so ruhig alles überdeckten, Freute mich der allgemeinen Stille, Horchte lauschend immer in die Stille, Ob sich nicht ein Laut bewegen möchte.

»Hätte sie Gedanken, wie ich denke, Hätte sie Gefühl, wie ich empfinde, Würde sie den Morgen nicht erwarten, Würde schon in dieser Stunde kommen.«

Hüpft ein Kätzchen oben übern Boden, Knisterte das Mäuschen in der Ecke, Regte sich, ich weiss nicht was im Hause, Immer hofft ich, deinen Schritt zu hören, Immer glaubt ich, deinen Tritt zu hören.

Und so lag ich lang und immer länger --Und es fing der Tag schon an zu grauen, Und es rauschte hier und rauschte dorten.

»Ist es ihre Thüre? Wärs die meine!«
Sass ich aufgestemmt in meinem Bette,
Schaute nach der halberhellten Thüre,
Ob sie sich nicht wohl bewegen möchte?
Angelehnet blieben beide Flügel
Auf den leisen Angeln ruhig hangen.

Und der Tag ward immer hell- und heller! Hört ich schon des Nachbars Thüre gehen, Der das Taglohn zu gewinnen eilet, Hört ich bald darauf die Wagen rasseln: War das Thor der Stadt nun auch eröffnet, Und es regte sich der ganze Plunder Des bewegten Marktes durcheinander.

Ward nun in dem Haus ein Gehn und Kommen

Auf und ab die Stiegen, hin und wieder Knarrten Thüren, klapperten die Tritte. Und ich konnte wie vom schönen Leben Mich noch nicht von meiner Hoffnung scheiden.

Endlich, als die ganz verhasste Sonne Meine Fenster traf und meine Wände, Sprang ich auf und eilte nach dem Garten, Meinen heissen, sehnsuchtsvollen Athem Mit der kühlen Morgenluft zu mischen. Dir vielleicht im Garten zu begegnen: Und nun bist du weder in der Laube, Noch im hohen Lindengang zu finden!

### Der Besuch.

Meine Liebste wollt ich heut beschleichen; Aber ihre Thüre war verschlossen. >Hab ich doch den Schlüssel in der Tasche! Oeffn ich leise die geliebte Thüre!«

Auf dem Saale fand ich nicht das Mädchen, Fand das Mädchen nicht in ihrer Stube; Endlich, da ich leis die Kammer öffne, Find ich sie, gar zierlich eingeschlafen, Angekleidet auf dem Bette liegen.

Bei der Arbeit war sie eingeschlafen; Das Gestrickte mit den Nadeln ruhte Zwischen den gefaltnen zarten Händen. Und ich setzte mich an ihre Seite, Ging bei mir zu Rath, ob ich sie weckte.

Da betrachtet ich den schönen Frieden, Der auf ihren Augenlidern ruhte. Auf den Lippen war die stille Treue, Auf den Wangen Lieblichkeit zu Hause, Und die Unschuld eines guten Herzens Regte sich im Busen hin und wieder. Jedes ihrer Glieder lag gefällig, Aufgelöst vom süssen Götterbalsam.

Freudig sass ich da, und die Betrachtung Hielte die Begierde, sie zu wecken, Mit geheimen Banden fest und fester.

»O du Liebe, « dacht ich, »kann der Schlummer,

Der Verräther jedes falschen Zuges, Kann er dir nicht schaden, nichts entdecken, Was des Freundes zarte Meinung störte?

Deine holden Augen sind geschlossen,
Die mich offen schon allein bezaubern,
Es bewegen deine süssen Lippen
Weder sich zur Rede noch zum Kusse.
Aufgelöst sind diese Zauberbande
Deiner Arme, die mich sonst umschlingen,
Und die Hand, die reizende Gefährtin
Süsser Schmeicheleien, unbeweglich.
Wärs ein Irrthum, wie ich von dir denke,
Wär es Selbstbetrug, wie ich dich liebe,
Müsst ichs jetzt entdecken, da sich Amor
Ohne Binde neben mich gestellet.«

Lange sass ich so und freute herzlich Ihres Werthes mich und meiner Liebe: Schlafend hatte sie mir so gefallen, Dass ich mich nicht traute, sie zu wecken. Leise leg ich ihr zwei Pomeranzen Und zwei Rosen auf das Tischchen nieder: Sachte, sachte schleich ich meiner Wege.

Dieses freundliche Geschenk sich finde.

Seh ich diese Nacht den Engel wieder, O, wie freut sie sich — vergilt mir doppelt Dieses Opfer meiner zarten Liebe!«

## Zwei Bass-Arien.

zum Grosskophta.

I.

Lasset Gelehrte sich zanken und streiten,
Streng und bedächtig die Lehrer auch sein,
Alle die Weisesten aller der Zeiten
Lächeln und winken und stimmen mit ein:
Thöricht, auf Bessrung der Thoren zu harren!
Kinder der Klugheit, o habet die Narren
Eben zum Narren auch, wie sichs gehört!

Merlin der Alte, im leuchtenden Grabe, Wo ich als Jüngling gesprochen ihn habe, Hat mich mit ähnlicher Antwort belehrt: Thöricht, auf Bessrung der Thoren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren auch, wie sichs gehört!

Und auf den Höhen der indischen Lüfte Und in den Tiesen ägyptischer Grüfte Hab ich das heilige Wort nur gehört: Thöricht, auf Bessrung der Thoren zu harren! Kinder der Klugheit, o habet die Narren Eben zum Narren auch, wie sichs gehört!

#### II.

Geh! Gehorche meinen Winken,
Nutze deine jungen Tage,
Lerne zeitig klüger sein:
Auf des Glückes grosser Wage
Steht die Zunge selten ein!
Du musst steigen oder sinken,
Du musst herrschen und gewinnen
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphiren —
Amboss oder Hammer sein!

# Römische Elegien.

I.

Saget, Steine, mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste!

Strassen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht?

Ja! — Es ist alles beseelt von deinen heiligen Mauern,

Ewige Roma, nur mir schweiget noch alles so still.

O, wer flüstert mir zu, an welchem Fenster erblick ich

Einst das holde Geschöpf, das mich versengt und erquickt?

Ahn ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer,

Zu ihr und von ihr zu gehn, opfre die köstliche Zeit?

Noch betracht ich Paläst und Kirchen, Ruinen und Säulen,

Wie ein bedächtiger Mann schicklich die Reise benutzt.

Doch bald ist es vorbei! Dann wird ein einziger Tempel,

Amors Tempel nur sein, der den Geweihten empfängt. —

Eine Welt zwar bist du, o Rom, doch ohne die Liebe

Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom!

#### II.

Ehret, wen ihr auch wollt! Nun bin ich endlich geborgen!

Schöne Damen und ihr, Herren der feineren Welt:

Fraget nach Oheim und Vettern und alten Muhmen und Tanten,

Und dem gebundnen Gespräch folge das traurige Spiel.

Auch ihr übrigen fahret mir wohl, in grossen und kleinen

Zirkeln, die ihr mich oft nah der Verzweiflung gebracht:

Wiederholet, politisch und zwecklos, jegliche Meinung,

Die den Wandrer mit Wuth über Europa verfolgt.

- So verfolgte das Liedchen » Malbrough« den reisenden Briten
  - Einst von Paris nach Livorn, dann von Livorno nach Rom,
- Weiter nach Neapel hinunter, und wär er nach Smyrna gesegelt,
  - »Malbrough!« empfing ihn auch dort! »Malbrough!« im Hafen das Lied.
- Und so musst ich bis jetzt auf allen Tritten und Schritten
  - Schelten hören das Volk, schelten der Könige Rath. —
- Nun entdeckt ihr mich nicht so bald in meinem Asyle,
  - Das mir Amor der Fürst, königlich schützend, verlieh.
- Hier bedecket er mich mit seinem Fittich!

  Die Liebste
  - Fürchtet, römisch gesinnt, wüthende Gallier nicht:
- Sie erkundigt sich nie nach neuer Märe, sie spähet
  - Sorglich den Wünschen des Manns, dem sie sich eignete, nach.
- Sie ergötzt sich an ihm, dem freien, rüstigen Fremden,
  - Der von Bergen und Schnee, hölzernen Häusern erzählt,

Theilt die Flammen, die sie in seinem Busen entzündet,

Freut sich, dass er das Gold nicht wie der Römer bedenkt.

Besser ist ihr Tisch nun bestellt; es fehlet an Kleidern,

Fehlet am Wagen ihr nicht, der nach der Oper sie bringt.

Mutter und Tochter erfreun sich ihres nordischen Gastes,

Und der Barbare beherrscht römischen Busen und Leib.

#### III.

Lass dich, Geliebte, nicht reun, dass du mir so schnell dich ergeben!

Glaub es: ich denke nicht frech, denke nicht niedrig von dir.

Vielfach wirken die Pfeile des Amor: einige ritzen,

Und vom schleichenden Gift kranket auf Jahre das Herz —

Aber, mächtig befiedert, mit frisch geschliffener Schärfe

Dringen die andern ins Mark, zünden behende das Blut!

- In der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen liebten,
  - Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuss der Begier.
- Glaubst du, es habe sich lange die Göttin der Liebe besonnen,
  - Als im Idäischen Hain einst ihr Anchises gefiel? —
- Hätte Luna gesäumt, den schönen Schläfer zu küssen,
  - O, so hätt ihn geschwind, neidend, Aurora geweckt. —
- Hero erblickte Leandern am lauten Fest, und behende
  - Stürzte der Liebende sich heiss in die nächtliche Fluth. —
- Rhea Sylvia wandelt, die fürstliche Jungfrau, der Tiber
  - Wasser zu schöpfen, hinab, und sie ergreifet der Gott.
- So erzeugte sich Mars zwei Söhne! Die Zwillinge tränket
  - Eine Wölfin und Rom nennt sich die Fürstin der Welt!

#### IV.

Fromm sind wir Liebende, still verehren wir alle Dämonen,

Wünschen uns jeglichen Gott, jegliche Göttin geneigt.

Und so gleichen wir euch, o römische Sieger!

Den Göttern

Aller Völker der Welt botet ihr Wohnungen an:

Habe sie schwarz und streng aus altem Basalt der Aegypter,

Oder ein Grieche sie weiss, reizend, aus Marmor geformt. —

Doch verdriesset es nicht die Ewigen, wenn wir besonders

Weihrauch köstlicher Art Einer der Göttlichen streun.

Ja, wir bekennen euch gern: es bleiben unsre Gebete,

Unser täglicher Dienst Einer besonders geweiht.

Schalkhaft, munter und ernst begehen wir heimliche Feste,

Und das Schweigen geziemt allen Geweihten genau.

- Eher lockten wir selbst an die Fersen durch grässliche Thaten
  - Uns die Erinnyen her, wagten es eher, des Zeus
- Hartes Gericht am rollenden Rad und am Felsen zu dulden,
  - Als dem reizenden Dienst unser Gemüth zu entziehn.
- Diese Göttin, sie heisst Gelegenheit! Lernet sie kennen!
  - Sie erscheinet euch oft, immer in andrer Gestalt,
- Tochter des Proteus möchte sie sein, mit Thetis gezeuget,
  - Deren verwandelte List manchen Heroen betrog.
- So betrügt nun die Tochter den Unerfahrnen, den Blöden:
  - Schlummernde necket sie stets, Wachende fliegt sie vorbei.
- Gern ergiebt sie sich nur dem raschen, thätigen Manne,
  - Dieser findet sie zahm, spielend und zärtlich und hold. —
- Einst erschien sie auch mir, ein bräunliches Mädchen, die Haare
  - Fielen ihr dunkel und reich über die Stirne herab,

Kurze Locken ringelten sich ums zierliche Hälschen,

Ungeflochtenes Haar krauste vom Scheitel sich auf.

Und ich verkannte sie nicht! ergriff die Eilende! Lieblich

Gab sie Umarmung und Kuss bald mir gelehrig zurück.

O, wie war ich beglückt! — Doch stille, die Zeit ist vorüber,

Und umwunden bin ich, römische Flechten, von euch.

#### V.

Froh empfind ich mich nun auf klassischem Boden begeistert:

Lauter und reizender spricht Vorwelt und Mitwelt zu mir!

Hier befolg ich den Rath, durchblättre die Werke der Alten

Mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuss.

Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt —

Werd ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt.

- Und belehr ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens
  - Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab!
- Dann versteh ich den Marmor erst recht: ich denk und vergleiche
  - Sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand.
- Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden des Tages,
  - Giebt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin.
- Wird doch nicht immer geküsst, es wird vernünftig gesprochen
  - Ueberfällt sie der Schlaf, lieg ich und denke mir viel.
- Oftmals habe ich auch schon in ihren Armen gedichtet
  - Und des Hexameters Mass leise mit fingernder Hand
- Ihr auf den Rücken gezählt. Sie athmet in lieblichem Schlummer,
  - Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust. —
- Amor schüret indess die Lampe und denket der Zeiten,
  - Da er den nämlichen Dienst seinen Triumvirn gethan.

### VI.

- \*Kannst du, o Grausamer, mich in solchen Worten betrüben?
  - Reden so bitter und hart liebende Männer bei euch?
- Wenn das Volk mich verklagt, ich muss es dulden und bin ich
  - Etwa nicht schuldig? Doch ach: schuldig nur bin ich mit dir!
- Diese Kleider, sie sind der neidischen Nachbarin Zeugen,
  - Dass die Wittwe nicht mehr einsam den Gatten beweint,
- Bist du ohne Bedacht nicht oft bei Mondschein gekommen,
  - Grau, im dunkeln Sürtout, hinten gerundet das Haar?
- Hast du dir scherzend nicht selbst die geistliche Maske gewählet?
  - Solls ein Prälate denn sein, gut: der Prälate bist du l
- In dem geistlichen Rom, kaum scheint es zu glauben, doch schwör ich:
  - Nie hat ein Geistlicher sich meiner Umarmung gefreut.

Arm war ich, leider, und jung und wohl bekannt den Verführern:

Falconieri hat oft mir in die Augen gegafft.
Und ein Kuppler Albanis mich mit gewichtigen
Zetteln

Bald nach Ostia, bald nach den vier Brunnen gelockt.

Aber wer nicht kam, war das Mädchen! So hab ich von Herzen

Rothstrumpf immer gehasst und Violetstrumpf dazu.

Denn: »ihr Mädchen bleibt am Ende doch die Betrognen«,

Sagte der Vater, wenn auch leichter die Mutter es nahm.

Und so bin ich denn auch am Ende betrogen!

Du zürnest

Nur zum Scheine mit mir, weil du zu fliehen gedenkst.

Geh! Ihr seid der Frauen nicht werth! Wir tragen die Kinder

Unter dem Herzen, und so tragen die Treue wir auch!

Aber ihr Männer, ihr schüttet mit eurer Kraft und Begierde

Auch die Liebe zugleich in den Umarmungen aus! -

Also sprach die Geliebte und nahm den Kleinen vom Stuhle,

- Drückt ihn küssend ans Herz, Thränen entquollen dem Blick.
- Und wie sass ich beschämt, dass Reden feindlicher Menschen
  - Dieses liebliche Bild mir zu beflecken vermocht. —
- Dunkel brennt das Feuer nur augenblicklich und dampfet,
  - Wenn das Wasser die Gluth stürzend und jählings verhüllt —
- Aber sie reinigt sich schnell, verjagt die trübenden Dämpfe!
  - Neuer und mächtiger dringt leuchtend die Flamme hinauf!

#### VII.

- O, wie fühl ich in Rom mich so froh, gedenk ich der Zeiten,
  - Da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing,
- Trübe der Himmel und schwer auf meinen Scheitel sich neigte,
  - Farb- und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag,
- Und ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes

- Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versank.
- Nun umleuchtet der Glanz des helleren Aethers die Stirne!

er.

- Phöbus rufet, der Gott, Formen und Farben hervor.
- Sternhell glänzet die Nacht, sie klingt von weichen Gesängen,
  - Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag. —
- Welche Seligkeit ward mir Sterblichem! Träum ich? Empfänget
  - Dein ambrosisches Haupt, Jupiter Vater, den Gast?
- Ach, hier lieg ich und strecke nach deinen Knieen die Hände
  - Flehend aus. O vernimm, Jupiter Xenius, mich!
- Wie ich hereingekommen, ich kanns nicht sagen es fasste
  - Hebe den Wandrer und zog mich in die Hallen heran.
- Hast du ihr einen Heroen heraufzuführen geboten?
  - Irrte die Schöne? Vergieb! Lass mir des Irrthums Gewinn!
- Deine Tochter Fortuna, sie auch die herrlichsten Gaben

Theilet sie mädchenhaft aus, wie es die Laune gebeut!

Bist du der wirthliche Gott? O dann: verstosse den Gastfreund

Nicht von deinem Olymp wieder zur Erde

»Dichter! Wohin versteigest du dich? — Vergieb mir! Der hohe

Capitolinische Berg ist dir ein zweiter Olymp.

Dulde mich, Jupiter, hier, und Hermes führe mich später

Cestius' Mal vorbei, leise zum Orkus hinab!

#### VIII.

Wenn du mir sagst, du habest als Kind, Geliebte, den Menschen Nicht gefallen, und dich habe die Mutter verschmäht.

Bis du grösser geworden und still dich entwickelt — ich glaub es:

Gerne denk ich mir dich als ein besonderes Kind.

Fehlet Bildung und Farbe doch auch der Blüthe des Weinstocks,

Wenn die Beere, gereift, Menschen und Götter entzückt.

mma

ස්

· Fire

np.

TC.

ļ

IX.

Herbstlich leuchtet die Flamme vom ländlich geselligen Herde,

Knistert und glänzet, wie rasch! sausend vom Reisig empor.

Diesen Abend erfreut sie mich mehr, denn eh noch zur Kohle

Sich das Bündel verzehrt, unter die Asche sich neigt,

liebliches Mädchen. Kommt mein flammen Reisig und Scheite,

Und die erwärmete Nacht wird uns ein glänzendes Fest. —

Morgen frühe, geschäftig, verlässt sie das Lager der Liebe,

Weckt aus der Asche behend Flammen aufs neue hervor.

Denn das gab ihr Amor vor vielen andern: die Freude

Wieder zu wecken, die kaum still wie zu Asche versank.

### X.

Alexander und Cäsar und Heinrich und Friedrich, die Grossen,

Gäben die Hälfte mir gern ihres erworbenen Ruhms,

Wenn ich ihnen dies Lager auf eine Nacht nur vergönnte!

Aber die Armen, sie hält strenge des Orkus Gewalt.

Freue dich also, Lebendger, der lieberwärmenden Stätte,

Ehe den fliehenden Fuss schauerlich Lethe dir netzt!

#### XI.

Euch, o Grazien, legt die wenigen Blätter ein Dichter

Auf den reinen Altar, Knospen der Rose dazu —

Und er thut es getrost. Der Künstler freuet sich seiner

Werkstatt, wenn sie um ihn immer ein Pantheon scheint!

Jupiter senket die göttliche Stirn, und Juno erhebt sie,

Phöbus schreitet hervor, schüttelt das lockige Haupt.

Trocken schauet Minerva herab, und Hermes, der leichte,

Wendet zur Seite den Blick, schalkisch und zärtlich zugleich.

Aber nach Bacchus, dem weichen, dem träumenden, hebt Cythere

Augen, voll süsser Begier, selbst in dem Marmor noch feucht.

Sie gedenket seiner Umarmung und scheinet zu fragen:

>Sollte der herrliche Sohn uns an der Seite nicht stehn?«

#### XII.

Hörest du, Liebchen, das muntre Geschrei den Flaminischen Weg her?

Schnitter sind es: sie ziehn wieder nach Hause zurück,

Weit hinweg. Sie haben dem Römer die Ernte vollendet,

Der für Ceres den Kranz selber zu flechten verschmäht.

- Keine Feste sind mehr der grossen Göttin gewidmet,
  - Die statt Eicheln zur Kost goldenen Weizen verlieh.
- Lass uns beide das Fest im Stillen freudig begehen!
  - Sind zwei Liebende doch sich ein versammeltes Volk. —
- Hast du wohl je gehört von jener mystischen Feier,
  - Die von Eleusis hieher frühe dem Sieger gefolgt?
- Griechen stifteten sie, und immer riefen nur Griechen
  - Selbst in den Mauern Roms: »Kommt zur geheiligten Nacht!«
- Fern entwich der Profane da bebte der wartende Neuling,
  - Den ein weisses Gewand, Zeichen der Reinheit, umgab.
- Wunderlich irrte darauf der Eingeführte durch Kreise
  - Seltner Gestalten im Traum schien er zu wallen denn hier
- Wanden sich Schlangen am Boden umher, verschlossene Kästchen,
  - Reich mit Aehren umkränzt, trugen hier Mädchen vorbei,

- Vielbedeutend gebärdeten sich die Priester und summten
  - Ungeduldig und bang harrte der Lehrling auf Licht.
  - Erst nach mancherlei Proben und Prüfungen ward ihm enthüllet,
    - Was der geheiligte Kreis seltsam in Bildern verbarg. —
  - Und was war das Geheimnis, als dass Demeter, die grosse,
    - Sich gefällig einmal auch einem Helden bequemt,
  - Als sie dem Jason einst, dem rüstigen König der Kreter,
    - Ihres unsterblichen Leibs holdes Verborgne gegönnt.
  - Da war Kreta beglückt! Das Hochzeitbette der Göttin
    - Schwoll von Aehren, und reich drückte den Acker die Saat.
  - Aber die übrige Welt verschmachtete: denn es versäumte
    - Ueber der Liebe Genuss Ceres den schönen Beruf. —
  - Voll Erstaunen vernahm der Eingeweihte das Märchen,
    - Winkte der Liebsten... Verstehst du nun, Geliebte, den Wink? —

Jene buschige Myrte beschattet ein heiliges Plätzchen!

Unsre Zufriedenheit bringt keine Gefährde der Welt,

#### XIII.

Amor bleibet ein Schalk, und wer ihm vertraut, ist betrogen!

Heuchelnd kam er zu mir: »Diesmal nur traue mir noch,

Redlich mein ichs mit dir: du hast dein Leben und Dichten,

Dankbar erkenn ich es wohl, meiner Verehrung geweiht.

Siehe, dir bin ich nun gar nach Rom gefolget!

Ich möchte

Dir im fremden Gebiet gern was Gefälliges thun.

Jeder Reisende klagt, er finde schlechte Bewirthung —

Welchen Amor empfiehlt, köstlich bewirthet ist er!

Du betrachtest mit Staunen die Trümmer alter Gebäude

Und durchwandelst mit Sinn diesen geheiligten Raum.

- Du verehrest noch mehr die werten Reste des Bildens
  - Einziger Künstler, die ich stets in der Werkstatt besucht.
- Diese Gestalten ich formte sie selbst! Verzeih mir, ich prahle
  - Diesmal nicht: du gestehst, was ich dir sage, sei wahr? —
- Nun du mir lässiger dienst, wo sind die schönen Gestalten,
  - Wo die Farben, der Glanz deiner Erfindungen hin?
- Denkst du nun wieder zu bilden, o Freund?

  Die Schule der Griechen
  - Blieb noch offen, das Thor schlossen die Jahre nicht zu.
- Ich, der Lehrer, bin ewig jung und liebe die Jungen.
  - Nicht so altklug gethan! Munter! Begreife mich wohl!
- Das Antike war neu, da jene Glücklichen lebten!
  - Lebe glücklich, und so lebe die Vorzeit in dir!
- Stoff zum Liede, wo nimmst du ihn her? Ich muss dir ihn geben,
  - Und den höheren Stil lehret die Liebe dich nur.«

- Also sprach der Sophiste. Wer widerspräch ihm! Und leider
  - Bin ich zu folgen gewöhnt, wenn der Gebieter befiehlt. —
- Nun? Verrätherisch hält er sein Wort! Giebt Stoff zu Gesängen:
  - Aber, er raubt mir die Zeit, Kraft und Besinnung zugleich!
- Blicke, Händedruck und Küsse, gemüthliche Worte,
  - Silben köstlichen Sinns wechselt ein liebendes Paar:
- Da wird ein Lispeln Geschwätze, da wird ein Stottern zur Rede — Solch ein Hymnus verhallt ohne prosodisches
  - Solch ein Hymnus verhallt ohne prosodisches

    Mass!
- Dich, Aurora, wie kannt ich dich sonst als Freundin der Musen!
  - Hat, Aurora, dich auch Amor, der lose, verführt?
- Du erscheinest mir nun als seine Freundin und weckest
  - Mich an seinem Altar wieder zum festlichen Tag.
- Find ich die Fülle der Locken an meinem Busen — das Köpfchen
  - Ruhet und drücket den Arm, der sich dem Halse bequemt —

- Welch ein freudig Erwachen! Erhieltet ihr, ruhige Stunden
  - Mir das Denkmal der Lust, die in den Schlaf uns gewiegt!
- Sie bewegt sich im Schlummer und sinkt auf die Breite des Lagers,
  - Weggewendet, und doch lässt sie mir Hand noch in Hand.
- Herzliche Liebe verbindet uns stets und treues Verlangen,
  - Und den Wechsel behielt nur die Begierde sich vor. —
- Einen Druck der Hand, ich sähe die himmlischen Augen
  - Wieder offen! O nein! Lasst auf der Bildung mich ruhn!
- Bleibt geschlossen! Ihr macht mich verworren und trunken, ihr raubet
  - Mir den stillen Genuss reiner Betrachtung zu früh.
- Diese Formen, wie gross! Wie edel gewendet die Glieder!
  - Schlief Ariadne so schön Theseus, du konntest entfliehn?
- Einen Kuss nur auf diese Lippen! O Theseus, nun scheide!
  - Blick ihr ins Auge! Sie wacht! Ewig nun hält sie dich fest.

#### XIV.

Zünde mir Licht an, Knabe! — Noch ist
es hell. Ihr verzehret
Oel und Docht nur umsonst. Schliesset
die Läden doch nicht!
Hinter die Häuser verbarg sich die Sonne —
nicht hinter die Berge!
Ein halb Stündchen noch währts bis zum
Geläute der Nacht.
Unglückseliger! Geh und gehorche! Mein
Mädchen erwart ich —
Tröste mich, Lämpchen, indess, lieblicher
Bote der Nacht!

#### XV.

Cäsarn wär ich wohl nie zu fernen Britannen gefolget —

Florus hätte mich leicht in die Popine geschleppt!

Denn mir bleiben weit mehr die Nebel des traurigen Nordens

Als ein geschäftiges Volk südlicher Flöhe verhasst.

- Und von heut an seid mir noch schöner gegrüsset, ihr Schenken:
  - Osterien, wie euch schicklich der Römer benennt!
- Denn ihr zeigtet mir heute die Liebste, vom Oheim begleitet,
  - Den die Gute so oft, mich zu besitzen, betrügt.
- Hier stand unser Tisch, den Deutsche vertraulich umgaben,
  - Drüben suchte das Kind neben der Mutter den Platz,
- Rückte vielmals die Bank und wusst es artig zu machen,
  - Dass ich halb ihr Gesicht, völlig den Nacken gewann.
- Lauter sprach sie, als hier die Römerin pfleget, kredenzte.
  - Blickte rückwärts nach mir, goss und verfehlte das Glas.
- Wein floss über den Tisch und sie mit zierlichem Finger
  - Zog auf dem hölzernen Blatt Kreise der Feuchtigkeit hin.
- Meinen Namen verschlang sie mit ihrem ich schaute begierig
  - Immer dem Fingerchen nach, und sie bemerkte mich wohl.

- Endlich zog sie behende das Zeichen der römischen Fünse
  - Und ein Strichlein davor. Schnell, und sobald ichs gesehn,
- Schlang sie Kreise durch Kreise, die Lettern und Ziffern zu löschen
  - Aber die köstliche IV blieb mir ins Auge geprägt!
- Stumm war ich sitzen geblieben und biss die glühende Lippe
  - Halb aus Schalkheit und Lust, halb aus Begierde mir wund.
- Noch so lange bis Nacht! Dann noch vier Stunden zu warten!
  - Hohe Sonne, du weilst und du beschauest dein Rom!
- Grösseres sahest du nichts und wirst nichts Grösseres sehen,
  - Wie es dein Priester Horaz in der Entzückung versprach.
- Aber heute verweile nicht länger und wende die Blicke
  - Von dem Siebengebirg früher und williger ab!
- Einem Dichter zu Liebe verkürze die herrlichen Stunden,
  - Die mit begierigem Blick selig der Maler geniesst!

Glühend blicke noch schnell zu diesen hohen Façaden,

Kuppeln und Säulen zuletzt und Obelisken herauf —

Stürze dich eilig ins Meer, um morgen früher zu sehen,

Was du mit göttlicher Lust viele Jahrhunderte sahst:

Diese feuchten, mit Rohr so lange bewachsnen Gestade,

Diese von Bäumen und Busch düster beschatteten Höhn.

Wenig Hütten zeigten sie erst: dann sahst du auf einmal

Sie vom wimmelnden Volk glücklicher Räuber belebt.

Alles schleppten sie drauf an diese Stätte zusammen:

Kaum war das übrige Rund deiner Betrachtung noch wert.

Sahst eine Welt hier entstehn — sahst eine Welt hier in Trümmern,

Aus den Trümmern aufs neu fast eine grössere Welt!

Dass ich diese noch lange, von dir beleuchtet, erblicke,

Spinne die Parze mir klug langsam den Faden herab! —

- Aber sie eile herbei, die schön bezeichnete Stunde!
  - Glücklich! Hör ich sie schon? Nein!

    Doch ich höre schon Drei.
- So, ihr lieben Musen, betrogt ihr wieder die Länge
  - Dieser Weile, die mich von der Geliebten getrennt.
- Lebet wohl! Nun eil ich und fürcht euch nicht zu beleidgen
  - Denn ihr Stolzen, ihr gebt Amor doch immer den Rang.

#### XVI.

- > Warum bist du, Geliebter, nicht heute zur Vigne gekommen?
  - Einsam, wie ich versprach, wartet ich oben auf dich.
- Beste, schon war ich hinein: da sah ich zum Glücke den Oheim,
  - Neben den Stöcken bemüht, hinwärts und herwärts sich drehn.
- Schleichend eilt ich hinaus. »O, welch ein Irrthum ergriff dich!
  - Nur eine Vogelscheu wars, was dich vertrieb!

    Die Gestalt

Flickten wir emsig zusammen aus alten Kleidern und Rohren:

Ach! Ich half ihm daran, selbst mir zu schaden bemüht.

Nun, sein Wunsch ist erfüllt. Er hat den losesten Vogel

Heute verscheuchet, der ihm Gärtchen und Nichte bestiehlt.«

#### XVII.

Manche Töne sind mir zuwider, doch bleibet am meisten

Hundegebell mir verhasst: kläffend zerreisst es mein Ohr.

Einen Hund nur hör ich sehr oft mit frohem Behagen

Bellend kläffen: den Hund, den sich der Nachbar erzog.

Denn er bellte mir einst mein Mädchen an, da sie sich heimlich

Zu mir stahl und verrieth unser Geheimniss beinah.

Jetzo, hör ich ihn bellen, so denk ich nur immer: sie kommt wohl?

Oder ich denke der Zeit, da die Erwartete kam.

#### XVIII.

- Eines ist mir verdriesslich vor vielen Dingen, ein andres
  - Bleibt mir abscheulich, empört jegliche Faser in mir —
- Nur der blosse Gedanke! Ich will es euch, Freunde, gestehen:
  - Gar verdriesslich ist mir einsam das Lager zu Nacht —
- Aber ganz abscheulich ists, auf dem Wege der Liebe
  - Schlangen zu fürchten und Gift unter den Rosen der Lust:
- Wenn im schönsten Moment der hin sich gebenden Freude
  - Deinem sinkenden Haupte lispelnde Sorge sich naht. —
- Darum macht mich Faustine so glücklich: sie theilet das Lager
  - Gerne mit mir und bewahrt Treue dem Treuen genau.
- Reizendes Hinderniss will die rasche Jugend: ich liebe,
  - Mich des versicherten Guts lange bequem zu erfreun.

- Welche Seligkeit ists! Wir wechseln sichere Küsse,
  - Athem und Leben getrost saugen und flössen wir ein.
- So erfreuen wir uns der langen Nächte! Wir lauschen,
  - Busen an Busen gedrängt, Stürmen und Regen und Guss.
- Und so dämmert der Morgen heran. Es bringen die Stunden
  - Neue Blumen herbei, schmücken uns festlich den Tag.
- Gönnet mir, o Quiriten, das Glück! Und jedem gewähre
  - Aller Güter der Welt erstes und letztes der Gott!

#### XIX.

- Schwer erhalten wir uns den guten Namen, denn Fama
  - Steht mit Amor, ich weiss, meinem Gebieter, in Streit.
- Wisst ihr auch, woher es entsprang, dass beide sich hassen?
  - Alte Geschichten sind das, und ich erzähle sie wohl.

- Immer war sie die mächtige Göttin, doch für die Gesellschaft
  - Unerträglich, denn gern führt sie das herrschende Wort.
- Und so war sie von je bei allen Göttergelagen
  - Mit der Stimme von Erz Grossen und Kleinen verhasst.
- So berühmte sie einst sich übermüthig, sie habe
  - Jovis herrlichen Sohn ganz sich zum Sklaven gemacht.
- »Meinen Herkules führ ich dereinst, o Vater der Götter,«
  - Rief triumphirend sie aus, » wiedergeboren dir zu.
- Herkules ist es nicht mehr, den dir Alkmene geboren
  - Seine Verehrung für mich macht ihn auf Erden zum Gott.
- Schaut er nach dem Olymp, so glaubst du, er schaue nach deinen
  - Mächtigen Knieen? Vergieb! Nur in den Aether nach mir
- Blickt der würdigste Mann! Nur mich zu verdienen, durchschreitet
  - Leicht sein mächtiger Fuss Bahnen, die Keiner betrat!

- Doch, ich begegn' ihm auch auf seinen Wegen! Ich preise
  - Seinen Namen voraus, eh er die That noch beginnt!
- Mich vermählst du ihm einst: der Amazonen Besieger
  - Werd auch meiner, und ihn nenn ich mit Freuden Gemahl!« —
- Alles schwieg. Sie mochten nicht gern die Prahlerin reizen:
  - Denn sie denkt sich, erzürnt, leicht was Gehässiges aus.
- Amorn bemerkte sie nicht. Er schlich bei Seite: den Helden
  - Bracht er mit weniger Kunst unter der Schönsten Gewalt.
- Nun vermummt er sein Paar: ihr hängt er die Bürde des Löwen
  - Ueber die Schultern und lehnt mühsam die Keule dazu.
- Drauf bespickt er mit Blumen des Helden sträubende Haare,
  - Reichet den Rocken der Faust, die sich dem Scherze bequemt.
- So vollendet er bald die neckische Gruppe.

  Dann läuft er,
  - Ruft durch den ganzen Olymp: »Herrliche
    Thaten geschehn!

- Nie hat Erd und Himmel, die unermüdete Sonne
  - Hat auf der ewigen Bahn keines der Wunder erblickt!«
- Alles eilte. Sie glaubten dem losen Knaben, denn ernstlich
  - Hatt er gesprochen: und auch Fama, sie blieb nicht zurück.
- Wer sich freute, den Mann so tief erniedrigt zu sehen,
  - Denkt ihr? Juno. Es galt Amorn ein freundlich Gesicht.
- Fama daneben, wie stand sie beschämt, verlegen, verzweifelnd!
  - Anfangs lachte sie nur: » Masken, ihr Götter, sind das!
- Meinen Helden, ich kenn ihn zu gut! Es haben Tragöden
  - Uns zum besten! Doch bald sah sie mit Schmerzen: er wars! —
- Nicht den tausendsten Theil verdross es Vulkanen, sein Weibchen
  - Mit dem rüstigen Freund unter den Maschen zu sehn,
- Als das verständige Netz im rechten Moment sie umfasste,
  - Rasch die Verschlungnen umschlang, fest die Geniessenden hielt.

- Wie sich die Jünglinge freuten, Merkur und Bacchus! Sie beide
  - Mussten gestehen, es sei, über dem Busen zu ruhn
- Dieses herrlichen Weibes, ein schöner Gedanke. Sie baten:
  - »Löse, Vulkan, sie noch nicht! Lass sie noch einmal besehn!«
- Und der Alte war so Hahnrei und hielt sie nur fester.
  - Aber Fama, sie floh rasch und voll Grimmes davon.
- Seit der Zeit ist zwischen den zweien der Fehde nicht Stillstand:
  - Wie sie sich Helden erwählt gleich ist der Knabe darnach.
- Wer sie am höchsten verehrt den weiss er am besten zu fassen
  - Und den Sittlichsten greift er am gefährlichsten an.
- Will ihm einer entgehn, den bringt er vom Schlimmen ins Schlimmste.
  - Mädchen bietet er an: wer sie ihm thöricht verschmäht,
- Muss erst grimmige Pfeile von seinem Bogen erdulden:
  - Mann erhitzt er auf Mann, treibt die Begierden aufs Thier!

- Wer sich seiner schämt, der muss erst leiden: dem Heuchler
  - Streut er bittern Genuss unter Verbrechen und Noth. —
- Aber auch sie, die Göttin, verfolgt ihn mit Augen und Ohren!
  - Sieht sie ihn einmal bei dir, gleich ist sie feindlich gesinnt:
- Schreckt dich mit ernstem Blick, verachtenden Mienen, und heftig
  - Strenge verruft sie das Haus, das er gewöhnlich besucht.
- Und so geht es auch mir: schon leid ich ein wenig die Göttin,
  - Eifersüchtig, sie forscht meinem Geheimnisse nach.
- Doch es ist ein altes Gesetz: ich schweig und verehre
  - Denn der Könige Zwist büssten die Griechen wie ich.

# XX.

- Zieret Stärke den Mann und freies, muthiges Wesen,
  - O, so ziemet ihm fast tieses Geheimniss noch mehr.
- Städtebezwingerin du, Verschwiegenheit! Fürstin der Völker!
  - Theure Göttin, die mich sicher durchs Leben geführt,
- Welches Schicksal erfahr ich? Es löset scherzend die Muse,
  - Amor löset, der Schalk, mir den verschlossenen Mund. —
- Ach, schon wird es so schwer, der Könige Schande verbergen!
  - Weder die Krone bedeckt, weder ein phrygischer Bund
- Midas verlängertes Ohr: der nächste Diener entdeckt es.
  - Und ihm ängstet und drückt gleich das Geheimniss die Brust.
- In die Erde vergrüb er es gern, um sich zu erleichtern
  - Doch die Erde verwahrt solche Geheimnisse nicht.

- Rohre spriessen hervor und rauschen und lispeln im Winde:
  - Midas! Midas der Fürst, trägt ein verlängertes Ohr! —
- Schwerer wird es nun mir, ein schönes Geheimnis zu wahren:
  - Ach, den Lippen entquillt Fülle des Herzens so leicht!
- Keiner Freundin darf ichs vertraun: sie möchte mich schelten
  - Keinem Freunde: vielleicht brächte der Freund mir Gefahr.
- Mein Entzücken dem Hain, dem schallenden Felsen zu sagen,
  - Bin ich endlich nicht jung, bin ich nicht einsam genug. —
- Dir, Hexameter, dir, Pentameter, sei es vertrauet,
  - Wie sie des Tags mich erfreut, wie sie des Nachts mich beglückt.
- Sie, von vielen Männern gesucht, vermeidet die Schlingen,
  - Die ihr der Kühnere frech, heimlich der Listige legt.
- Klug und zierlich schlüpft sie vorbei und kennet die Wege,
  - Wo sie der Liebste gewiss lauschend, begierig empfängt. —

Zaudre, Luna! Sie kommt — damit sie der Nachbar nicht sehe!

72

Rausche, Lüftchen, im Laub! Niemand vernehme den Tritt!

Und ihr, wachset und blüht, geliebte Lieder!
Und wieget

Euch im leisesten Hauch lauer und liebender Luft,

Und entdeckt den Quiriten, wie jene Rohre geschwätzig,

Eines glücklichen Paars schönes Geheimniss zuletzt!

## Römische Elegien.

In den Ausgaben unterdrückt.

I.

Mehr, als ich ahndete, schön, das Glück, es ist mir geworden:

Amor führte mich klug allen Palästen vorbei.

Ihm ist es lange bekannt, auch hab ich es selbst wohl erfahren,

Was ein goldnes Gemach hinter Tapeten verbirgt.

Nennet blind ihn und Knaben und ungezogen, ich kenne

Klugen Amor, dich wohl, nimmerbestechlicher Gott!

Uns verführten sie nicht, die majestätschen Façaden,

Weder das ernste Cortil, noch der galante Balkon.

Eilig ging es vorbei, und niedere, zierliche Pforte

Nahm den Führer zugleich, nahm den Verlangenden auf.

- Alles verschafft er mir da, hilft Alles und alles erhalten,
  - Streuet jeglichen Tag frischere Rosen mir auf.
- Hab ich den Himmel nicht hier? Was giebst du, schöne Borghese, Nipotina, was giebst deinem Geliebten du mehr?
- Tafel, Gesellschaft und Chors und Spiel und Oper und Bälle,
  - Amorn rauben sie oft nur die gelegenste Zeit.
- Oder will sie bequem den Freund am Busen verbergen
  - Wünscht er von alle dem Schmuck nicht schon behend sie befreit?

#### II.

Zwei gefährliche Schlangen, vom Chore der Dichter gescholten, Grausend kennt sie die Welt Jahre die

Python, dich und dich, Lernäischer Drache!

Doch seid ihr

tausende schon:

Durch die rüstige Hand thätiger Götter gefällt.

Ihr zerstöret nicht mehr mit feurigem Athem und Geifer

Heerde, Wiesen und Wald, goldene Saaten nicht mehr. —

Doch, welch ein feindlicher Gott hat uns im Zorne die neue

Ungeheure Geburt giftigen Schlammes gesandt?

Ueberall schleicht er sich ein und in den lieblichsten Gärtchen

Lauert tückisch der Wurm, packt den Geniessenden an. Sei mir, hesperischer Drache, gegrüsst, du, du zeigtest dich muthig,

Du vertheidigtest kühn goldener Aepfel Besitz!

Aber dieser vertheidiget nichts -- und wo er sich findet,

Sind die Gärten, die Frucht keiner Vertheidigung werth.

Heimlich krümmet er sich im Busche, besudelt die Quellen,

Geifert, wandelt in Gift Amors belebenden Thau. —

O, wie glücklich warst du, Lukrez! Du konntest der Liebe

Ganz entsagen und doch jeglichem Körper vertraun,

Selig warst du Properz! . . .

Und wenn Cynthia dich aus jenen Umarmungen schreckte,

Untreu fand sie dich zwar — aber sie fand dich gesund.

Jetzt: wer hütet sich nicht, langweilige Treue zu brechen,

Wen die Liebe nicht hält, hält die Besorglichkeit auf.

Und auch da, wer weiss! Gewagt ist jegliche Freude.

- O der goldenen Zeit, da Jupiter noch vom Olympus
- Sich zu Semele bald, bald zu Callisto begab. Ihm lag selber daran, die Schwelle des heiligen Tempels
  - Rein zu finden, den er liebend und mächtig betrat.
- O wie hätte Juno getobt, wenn im Streite der Liebe
  - Gegen sie der Gemahl giftige Waffen gekehrt.
- Doch wir sind nicht ganz wie alte Heiden verlassen,
  - Immer noch schwebet ein Gott über die Erde dahin,
- Eilig und ewig geschäftig. Ihr kennt ihn alle: verehrt ihn!
  - Ihn, den Boten des Zeus, Hermes, den heilenden Gott!
- Fielen des Vaters Tempel zu Grund, bezeichnen die Säulen
  - Paarweis kaum noch den Platz alter verehrender Pracht,
- Wird des Sohnes Tempel doch stehn und ewige Zeiten
  - Wechselt der Bittende stets dort mit dem Dankenden ab. —

- Eins nur sieh ich im Stillen. An euch, ihr Grazien, wend ich
  - Dieses heisse Gebet tief aus dem Busen herauf:
- Schützet mir mein kleines, mein artiges Gärtchen, entfernet
  - Jegliches Uebel von mir! Reichet mir Amor die Hand,
- O so gebet mir stets, sobald ich dem Schelmen vertraue,
- Ohne Sorgen und Furcht, ohne Gefahr den Genuss!

## Venetianische Epigramme.

I.

Sarkophagen und Urnen verzierte der Heide mit Leben:

Faunen tanzen umher, mit der Bachantinnen Chor

Machen sie bunte Reihe; der ziegengefüssete Pausback

Zwingt den heiseren Ton wild aus dem schmetternden Horn.

Cymbeln, Trommeln erklingen: wir sehen und hören den Marmor.

Flatternde Vögel, wie schmeckt herrlich dem Schnabel die Frucht!

Euch verscheuchet kein Lärm, noch weniger scheucht er den Amor,

Der in dem bunten Gewühl erst sich der Fackel erfreut.

So überwältiget Fülle den Tod. Und die Asche da drinnen

Scheint im stillen Bezirk noch sich des Lebens zu freun.

Und so ziere denn auch den Sarkophagen des Dichters

Diese Rolle, die er reichlich mit Leben geschmückt!

. 2.

Kaum erblickt ich den blaueren Himmel, die glänzende Sonne,

Reich, vom Felsen herab, Epheu zu Kränzen geschmückt,

Sah den emsigen Winzer die Rebe der Pappel verbinden —

Ueber die Wiege Virgils kam mir ein laulichter Wind —

Da gesellten sich wieder die Musen zum Freunde: wir pflogen

Abgerissnes Gespräch, wie es den Wanderer freut.

3.

Immer halt ich die Liebste begierig im Arme geschlossen,

Immer drängt sich mein Herz fest an den Busen ihr an,

Immer lehnet mein Haupt an ihren Knieen, ich blicke

Nach dem lieblichen Mund, ihr nach den Augen hinauf.

»Weichling!« schölte mich einer: »und so verbringst du die Tage?«

Ach, ich verbringe sie schlimm! Höre nur, wie mir geschieht!

Leider wend ich den Rücken der einzigen Freude des Lebens;

- Schon den zwanzigsten Tag schleppt mich der Wagen dahin.
- Vetturine trotzen mir nun, es schmeichelt der Kämmrer,
  - Und der Bediente vom Platz sinnet auf Lügen und Trug.
- Will ich ihnen entgehn, so fasst mich der Meister der Posten,
  - [Posillone sind Herrn], dann die Dogane dazu! —
- »Ich verstehe dich nicht. Du widersprichst dir! Du schienest
  - Paradiesisch zu ruhn, ganz wie Rinaldo beglückt.«
- Ach! ich vertehe mich wohl: es ist mein Körper auf Reisen,
  - Und es ruhet mein Geist stets der Geliebten im Schooss.

- Noch ist Italien, wie ichs verliess! Noch stäuben die Wege,
  - Noch ist der Fremde geprellt, stell er sich, wie er auch will.
- Deutsche Rechtlichkeit suchst du in allen Winkeln vergebens!
  - Leben und Weben ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht.

Jeder sorgt nur für sich, ist eitel, misstrauet dem andern,

Und die Meister des Staats sorgen nur wieder für sich. —

Schön ist das Land, doch ach! Faustinen find ich nicht wieder —

Das ist Italien nicht mehr, das ich mit Schmerzen verliess!

5.

Ruhig gelehnt in der Gondel durchfuhr ich die Reihen der Schiffe.

Die in dem grossen Kanal, viele befrachtete stehn,

Mancherlei Waare findest du da für manches Bedürfniss,

Weizen, Wein und Gemüs, Scheite wie leichtes Gesträuch. —

Pfeilschnell drangen wir durch: da traf ein verlorener Lorbeer

Derb mir die Wangen. Ich rief: »Daphne, verletzest du mich?

Lohn erwartet ich eher. Die Nymphe lispelte lächelnd:

»Dichter sündgen nicht schwer. Leicht ist die Strafe. Fahr hin!«

Seh ich den Pilgrim, so kann ich mich nie der Thränen enthalten.

O, wie beseliget uns Menschen ein falscher Begriff!

7.

Eine Liebe hatt ich: sie war mir lieber als alles!

Aber ich hab sie nicht mehr! »Schweig und ertrag den Verlust!«

8.

Diese Gondel vergleich ich der sanft einschaukelnden Wiege,

Und das Kästchen darauf scheint ein geräumiger Sarg.

Recht so! Zwischen Sarg und Wiege — wir schwanken und schweben

Auf dem grossen Kanal träumend ins Leben dahin.

9.

Feierlich sehen wir neben dem Dogen den Nuntius gehen:

Sie begraben den Herrn, einer versiegelt den Stein.

Was der Doge sich denkt, ich weiss es nicht, aber der andre

Lächelt über den Ernst dieses Gepränges gewiss.

IO.

Warum treibt sich das Volk so und schreit?
Es will sich ernähren,

Kinder zeugen und die nähren, so gut es vermag.

Merke dir, Reisender, das und thue zu Hause desgleichen!

Weiter bringt es kein Mensch, stell er sich, wie er auch will.

II.

»Wie sie klingeln, die Pfaffen! Wie angelegen sies machen,

Dass man komme, nur ja plappre, wie gestern so heut!«

Scheltet mir nicht die Pfaffen! Sie kennen des Menschen Bedürfniss:

Denn wie ist er beglückt, plappert er morgen wie heut!

I 2.

Mache der Schwärmer sich Schüler wie Sand am Meere — der Sand ist Sand. Die Perle sei mein, du, o vernünftiger Freund!

13.

Süss, den sprossenden Klee mit weichlichen Füssen im Frühling Und die Wolle des Lamms tasten mit zärt-

licher Hand —

Süss, voll Blüthen zu sehn die neulebendigen Zweige,

Dann das grünende Laub locken mit sehnendem Blick. —

Aber süsser, mit Blumen dem Busen der Schäferin schmeicheln —

Ach! Den gewohnten Genuss lässt mich entbehren der Mai!

### 14.

Diesem Amboss vergleich ich das Land, dem Hammer den Fürsten —

Und dem Volke das Blech, das in der Mitte sich krümmt.

Wehe dem armen Blech, wenn nur willkürliche Schläge

Ungewiss treffen, und nie fertig der Kessel erscheint!

# 15.

Schüler macht sich der Schwärmer genug und rühret die Menge,

Wenn der vernünftige Mann einzelne Liebende zählt.

Wunderthätige Bilder sind meist nur schlechte Gemälde:

Werke des Geists und der Kunst sind für den Pöbel nicht da!

Mache zum Herrscher sich der, der seinen Vortheil verstehet —

Doch wir wählten uns den, der sich auf unsern versteht.

17.

Noth lehrt beten. Man sagts. Will einer es lernen, er gehe

Nach Italien! Noth findet der Fremde gewiss.

18.

Welch ein heftig Gedränge nach diesem Laden! Wie emsig

Wägt man, empfängt man das Geld, reicht man die Waare dahin!

Schnupftabak wird hier verkauft. — Das heisst sich selber erkennen!

Niesswurz holt sich das Volk ohne Verordnung und Arzt.

19.

Jeder Edle Venedigs kann Doge werden. Das macht ihn

Gleich als Knaben so fein, eigen, bedächtig und stolz.

Darum sind die Oblaten so zart im katholischen Wälschland:

Denn aus demselbigen Teig weihet der Pfaffe den Gott.

Ruhig am Arsenal stehn zwei altgriechische Löwen.

Klein wird neben dem Paar Pforte wie Thurm und Kanal.

Käme die Mutter der Götter herab, es schmiegten sich beide

Vor den Wagen, und sie freute sich ihres Gespanns.

Aber nun ruhen sie traurig: der neue geflügelte Kater

Schnurrt überall, und ihn nennet Venedig Patron.

#### 2 I.

Emsig wallet der Pilger! Und wird er den Heiligen finden,

Hören und sehen den Mann, welcher die Wunder gethan?

Nein, es führte die Zeit ihn hinweg: du findest nur Reste,

Seinen Schädel, ein paar seiner Gebeine verwahrt. —

Wir sind allesammt Pilger, die wir Italien suchen: Nur ein zerstreutes Gebein ehren wir gläubig und froh.

Jupiter Pluvius, heut erscheinst du ein freundlicher Dämon,

Denn ein vielfach Geschenk giebst du in einem Moment:

Giebst Venedig zu trinken, dem Lande grünendes Wachsthum —

Manches kleine Gedicht giebst du dem Büchelchen hier.

23.

Giesse nur, tränke nur fort die rothbemäntelten Frösche.

Wässre das durstende Land, dass es uns Broccoli schickt!

Nur durchwässre mir nicht dies Büchlein! Es sei mir ein Fläschchen

Reinen Araks, und Punsch mache sich jeder nach Lust!

24.

»Sanct Johannes im Koth« heisst jene Kirche.

Venedig

Nenn ich mit doppeltem Recht heute Sanct Markus im Koth.

25.

Hast du Bajä gesehn, so kennst du das Meer und die Fische.

Hier ist Venedig: du kennst nun auch den Pfuhl und den Frosch.

»Schläfst du noch immer?« Nur still und lass mich ruhen! Erwach ich,

Nun, was soll ich denn hier? Breit ist das Bette, doch leer. —

Ist überall ja doch Sardinien, wo man allein schläft,

Tibur, Freund, überall, wo dich die Liebliche weckt.

27.

Alle Neun, sie winkten mir oft, [ich meine die Musen,]

Doch ich achtet es nicht, hatte das Mädchen im Schooss.

Nun verliess ich mein Liebchen: mich haben die Musen verlassen,

Und ich schielte verwirrt, seitwärts nach Messer und Strick.

Doch von Göttern ist voll der Olymp: du kamst mich zu retten,

Langeweile! Sei mir, Mutter der Musen, gegrüsst!

28.

Welch ein Mädchen ich wünsche zu haben?

Ihr fragt mich? Ich hab sie,
Wie ich sie wünsche! Du sagst, dünkt mich,
mit wenigem viel.

An dem Meere ging ich und suchte mir Muscheln. In einer Fand ich ein Perlchen. Es bleibt nun mir am Herzen verwahrt.

### 29.

Vieles hab ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochen,

Oel gemalt, in Thon hab ich auch manches gedruckt,

Unbeständig jedoch, und nichts gelernt noch geleistet.

Nur ein einzig Talent bracht ich der Meisterschaft nah:

Deutsch zu schreiben. Und so verderb ich unglücklicher Dichter

In dem schlechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst.

### 30.

Schöne Kinder tragt ihr und steht mit verdeckten Gesichtern,

Bettelt — das heiss ich: mit Macht reden ans männliche Herz!

Jeder wünscht sich ein Knäbchen, wie ihr das dürftige zeiget,

Und ein Liebchen, wie mans unter dem Schleier sich denkt.

Das ist dein eigenes Kind nicht, worauf du bettelst, und rührst mich.

O, wie rührt mich erst die, die mir mein eigenes bringt!

32.

Warum leckst du dein Mäulchen, indem du mir eilig begegnest?

Wohl, dein Züngelchen sagt mir, wie gesprächig es sei.

33.

Sämmtliche Künste lernt und treibet der Deutsche. Zu jeder Zeigt er ein schönes Talent, wenn er sie ernstlich ergreift.

Eine Kunst nur treibt er und will sie nicht lernen: die Dichtkunst. Darum pfuscht er auch so. Freunde, wir

habens erlebt!

34.

Oft erklärtet ihr euch als Freunde des Dichters, ihr Götter!

Gebt ihm auch, was er bedarf! Mässiges braucht er, doch viel:

Erstlich freundliche Wohnung, dann leidlich zu essen — zu trinken

- Gut: der Deutsche versteht sich auf den Nektar wie ihr.
- Dann geziemende Kleidung und Freunde, vertraulich zu schwatzen,
  - Dann ein Liebchen des Nachts, das ihn von Herzen begehrt.
- Diese fünf natürlichen Dinge verlang ich vor allem.
  - Gebet mir ferner dazu Sprachen, die alten und neu'n,
- Dass ich der Völker Gewerb und ihre Geschichten vernehme,
  - Gebt mir ein reines Gefühl, was sie in Künsten gethan!
- Ansehn gebt mir im Volke, verschafft bei Mächtigen Einfluss,
  - Oder was sonst noch bequem unter den Menschen erscheint!
- Gut schon dank ich euch, Götter! Ihr habt den glücklichsten Menschen Ehstens fertig, denn ihr gönntet das meiste mir schon.

- Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine,
  - Kurz und schmal ist sein Land, mässig nur, was er vermag.

- Aber so wende nach innen, so wende nach aussen die Kräfte
  - Jeder! Da wär es ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein.
- Doch was priesest du ihn, den Thaten und Werke verkünden?
  - Und bestochen erschien deine Verehrung vielleicht;
- Denn mir hat er gegeben, was Grosse selten gewähren,
  - Neigung, Musse, Vertraun, Felder und Garten und Haus.
- Niemand braucht ich zu danken als ihm, und manches bedurft ich,
  - Der ich mich auf den Erwerb schlecht als ein Dichter verstand.
- Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa gegeben?
  - Nichts! Ich habe, wie schwer! meine Gedichte bezahlt.
- Deutschland ahmte mich nach, und Frankreich mochte mich lesen.
  - England, freundlich empfingst du den zerrütteten Gast!
- Doch was fördert es mich, dass auch sogar der Chinese
  - Malet mit ängstlicher Hand Werthern und Lotten auf Glas?

Niemals frug ein Kaiser nach mir, es hat sich kein König

Um mich bekümmert, und Er war mir August und Mäcen.

36.

Eines Menschen Leben, was ists? Doch Tausende können

Reden über den Mann, was er und wie ers gethan.

Weniger ist ein Gedicht. Doch können es Tausend geniessen,

Tausende tadeln. Mein Freund, lebe nur, dichte nur fort!

37.

Müde war ich geworden, nur immer Gemälde zu sehen,

Herrliche Schätze der Kunst, wie sie Venedig bewahrt.

Denn auch dieser Genuss verlangt Erholung und Musse:

Nach lebendigem Reiz suchte mein schmachtender Blick.

Gauklerin! Da ersah ich in dir zu den Bübchen das Urbild,

Wie sie Johannes Bellin reizend mit Flügeln gemalt,

Wie sie Paul Veronese mit Bechern dem Bräutigam sendet,
Dessen Gäste, getäuscht, Wasser geniessen für Wein.

# 38.

Wie von der künstlichsten Hand geschnitzt, das liebe Figürchen,

Weich und ohne Gebein, wie die Molluska nur schwimmt!

Alles ist Glied und alles Gelenk und alles gefällig,

Alles nach Massen gebaut, alles nach Willkür bewegt.

Menschen hab ich gekannt und Thiere, so Vögel als Fische,

Manches besondre Gewürm, Wunder der grossen Natur,

Und doch staun ich dich an, Bettine, liebliches Wunder,

Die du alles zugleich bist und ein Engel dazu.

## 39.

Kehre nicht, liebliches Kind, die Beinchen hinauf zu dem Himmel!

Jupiter sieht dich, der Schalk, und Ganymed ist besorgt.

Wende die Füsschen zum Himmel nur ohne Sorge! Wir strecken Arme betend empor, aber nicht schuldlos wie du.

#### 4I.

Seitwärts neigt sich dein Hälschen. Ist das ein Wunder? Es trägt ja Oft dich Ganze, du bist leicht, nur dem Hälschen zu schwer.

Mir ist sie gar nicht zuwider, die schiefe Stellung des Köpfchens — Unter schönerer Last beugte kein Nacken sich je.

### 42.

So verwirret mit dumpf-willkürlich verwebten Gestalten,

Höllisch und trübe gesinnt, Breughel den schwankenden Blick —

So zerrüttet auch Dürer mit apokalyptischen Bildern,

Menschen und Grillen zugleich, unser gesundes Gehirn —

So erreget ein Dichter, von Sphinxen, Sirenen, Centauren

Singend mit Macht, Neugier in dem verwunderten Ohr —

So beweget ein Traum den Sorglichen, wenn er zu greifen,

Glaubt und vorwärts zu gehn — alles veränderlich schwebt —

So verwirrt uns Bettine, wenn sie die Glieder verwechselt!

Doch erfreut sie uns gleich, wenn sie die Sohlen betritt.

### 43.

Gern überschreit ich die Grenze, mit breiter Kreide gezogen.

Wenn du Bottegha dir machst, drängst du mich artig zurück.

### 44.

»Ach! mit diesen Seelen, was macht er?

Jesus Maria!

Bündelchen Wäsche sind das, wie man zum Brunnen sie trägt.

Wahrlich, sie fällt! Ich halt es nicht aus! Komm gehn wir! — Wie zierlich,

Sieh nur, wie steht sie, wie leicht! Alles mit Lächeln und Lust!« —

Altes Weib, du bewunderst mit Recht Bettinen: du scheinst mir

Jünger zu werden und schön, da dich mein Liebling erfreut.

Alles seh ich so gerne von dir, doch seh ich am liebsten,

Wenn der Vater behend über dich selber dich wirft,

Du dich im Schwung überschlägst und nach dem tödtlichen Sprunge

Wieder stehest und läufst, eben als wär nichts geschehn.

## 46.

Schon entrunzeln sich alle Gesichter, die Furchen der Mühe,

Sorgen und Armuth fliehn, Glückliche glaubt man zu sehn.

Dir erweicht sich der Schiffer und klopft dir die Wange: der Säckel

Thut sich dir kärglich zwar, aber er thut sich doch auf,

Und der Bewohner Venedigs entfaltet den Mantel und reicht dir,

Eben als flehtest du laut bei den Mirakeln Antons,

Bei des Herren fünf Wunden, dem Herzen der seligsten Jungfrau,

Bei der feurigen Qual, welche die Seelen durchfegt!

Jeder kleine Knabe, der Schiffer, der Höke, der Bettler

Drängt sich und freut sich bei dir, dass er ein Kind ist wie du.

### 47.

Dichten ist ein lustig Handwerk, nur find ich es theuer:

Wie dies Büchlein mir wächst, gehn die Zechinen mir fort.

## 48.

>Welch ein Wahnsinn ergriff dich im Müssiggang? Hältst du nicht inne?

Wird dies Mädchen ein Buch? Stimme was Klügeres an!« —

Wartet, bald will ich die Könige singen, die Grossen der Erde,

Wenn ich ihr Handwerk und sie besser verstehe wie jetzt.

Unterdessen sing ich Bettinen, denn Gaukler und Dichter

Sind gar nahe verwandt, suchen und finden sich gern.

# 49.

»Böcke, zur Linken mit euch!« So ordnet künftig der Richter.

»Und ihr Schäfchen, ihr sollt ruhig zur Rechten mir stehn!« Wohl! Doch eines verschweigen die Evangelisten. Dann sagt er:

»Seid, Vernünftige, mir grad gegenübergestellt!«

50.

Wisst ihr, wie ich gewiss euch Epigramme in Schaaren

Fertige? Führet mich nur weit von der Liebsten hinweg!

51.

Alle Freiheits-Apostel, sie waren mir immer zuwider:

Willkür suchte doch nur jeder am Ende für sich.

Willst du viele befrein, so wag es, vielen zu dienen!

Wie gefährlich das sei, willst du es wissen? Versuchs!

52.

Was hat Joseph gewollt und was wird Leopold wollen?

Menschen sind sie wie wir — Menschen, wir sind es wie sie.

Nie gelingt es der Menge, für sich zu wollen; wir wissens.

Doch wer verstehet für uns alle zu wollen, er zeigs!

Jeglichen Schwärmer schlagt mir ans Kreuz im dreissigsten Jahre! Kennt er nur einmal die Welt, wird der Betrogene der Schelm.

54.

Frankreichs traurig Geschick, die Grossen mögens bedenken,

Aber bedenken fürwahr sollen es Kleine noch mehr.

Grosse gingen zu Grunde, doch wer beschützte die Menge

Gegen die Menge? Da war Menge der Menge Tyrann.

55.

Tolle Zeiten hab ich erlebt und hab nicht ermangelt,

Selbst auch thöricht zu sein, wie es die Zeit mir gebot.

56.

»Sage, thun wir nicht recht? Wir müssen den Pöbel betrügen!

Sieh nur, wie ungeschickt, sieh nur, wie wild er sich zeigt!«

Ungeschickt und wild sind alle rohen Betrogenen,

Seid nur redlich und so führt ihn zum Menschlichen an!

Fürsten prägen so oft auf kaum versilbertes Kupfer

Ihr bedeutendes Bild, lange betrügt sich das Volk.

Schwärmer prägen den Stempel des Geistes auf Lügen und Unsinn — Wem der Probirstein fehlt, hält sie für redliches Gold.

58.

»Jene Menschen sind toll, « so sagt ihr von heftigen Sprechern,

Die wir in Frankreich laut hören auf Strassen und Markt.

Auch mir scheinen sie toll. Doch redet ein Toller in Freiheit

Weise Sprüche, wenn, ach, Weisheit im Sklaven verstummt.

59.

Lange haben die Grossen der Franzen Sprache gesprochen,

Halb nur geachtet den Mann, dem sie vom Munde nicht floss.

Nun lallt alles Volk entzückt die Sprache der Franken.

Zürnet, Mächtige, nicht! Was ihr verlangtet, geschieht.

»Seid doch nicht so frech, Epigramme!«

Warum nicht? Wir sind nur

Ueberschriften: die Welt hat die Kapitel

des Buchs.

61.

Wie dem hohen Apostel ein Tuch voll Thiere gezeigt ward,

Rein und unrein, so zeigt, Lieber, das Büchlein sich dir.

62.

Ob ein Epigramm wohl gut sei? Kannst dus entscheiden? —

Weiss man doch eben nicht stets, was er sich dachte, der Schalk.

63.

Je gemeiner es ist, je näher dem Neide, der Missgunst,

Um so eher begreifst du das Gedichtchen gewiss.

64.

Chloe schwöret, sie liebt mich. Ich glaubs nicht. »Aber sie liebt dich!« Sagt mir ein Kenner. Schon gut. Glaubt ichs, da wär es vorbei.

Niemand liebst du, und mich, Philarchos, liebst du so heftig.

Ist denn kein anderer Weg, mich zu bezwingen, als der?

66.

Ist denn so gross das Geheimniss, was Gott, die Welt und der Mensch sei? Nein! Doch Keiner mags gern hören, da bleibt es geheim.

67.

Vieles kann ich ertragen. Die meisten beschwerlichen Dinge

Duld ich mit ruhigem Mut, wie es ein Gott mir gebeut.

Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider.

Viere: Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und Kreuz!

68.

Längst schon hätt ich euch gern von jenen Thierchen gesprochen,

Die so zierlich und schnell fahren dahin und daher.

Schlängelchen scheinen sie gleich, sie haben vier Füsse, sie laufen,

Kriechen und schleichen, und leicht schleppen die Schwänzchen sie nach.

Seht: hier sind sie! Und hier! Nun sind sie verschwunden! Wo sind sie?

Welche Ritze, welch Kraut nahm die entfliehenden auf?

Wollt ihr mirs künftig erlauben, so nenn ich die Thierchen Lacerten,
Denn ich brauche sie noch oft als gefälliges

Bild.

69.

Wer Lacerten gesehn, der kann sich die zierlichen Mädchen

Denken, die über den Platz fahren dahin und daher.

Schnell und beweglich sind sie und gleiten, stehen und schwätzen.

Und es rauscht das Gewand hinter der eilenden drein.

Sieh: hier ist sie! Und hier! Verlierst du sie einmal, so suchst du

Sie vergebens, so bald kommt sie nicht wieder hervor.

Wenn du aber die Winkel nicht scheust, nicht Gässchen und Treppchen,

Folg ihr, wie sie dich lockt, in die Spelunke hinein!

Was Spelunke nun sei, verlangt ihr zu wissen?

Da wird ja

Fast zum Lexikon dies epigrammatische Buch.

Dunkele Häuser sinds in engen Gässchen: zum Kaffee

Führt dich die Schöne, und sie zeigt sich geschäftig, nicht du.

71.

Zwei der feinsten Lacerten, sie hielten sich immer zusammen:

Eine beinahe zu gross, eine beinahe zu klein. Siehst du beide zusammen, so wird die Wahl dir unmöglich:

Jede besonders, sie schien einzig die schönste zu sein.

72.

Heilige Leute, sagt man, sie wollten besonders dem Sünder

Und der Sünderin wohl. Gehts mir doch eben auch so.

73.

»Wär ich ein häusliches Weib und hätte, was ich bedürfte,

Treu sein wollt ich und froh, herzen und küssen den Mann.«

So sang unter andern gemeinen Liedern ein Dirnchen

Mir in Venedig, und nie hört ich ein frömmer Gebet.

## 74.

Wundern kann es mich nicht, dass Menschen die Hunde so lieben,
Denn ein erbärmlicher Schuft ist wie der Mensch so der Hund.

[Wundern kann es mich nicht, dass manche die Hunde verläumden,
Denn es beschämet zu oft leider den Menschen der Hund.

Schopenkauer.]

### 75.

Frech wohl bin ich geworden, es ist kein Wunder. Ihr Götter Wisst und wisst nicht allein, dass ich auch fromm bin und treu.

# 76.

»Hast du nicht gute Gesellschaft gesehn? Es zeigt uns dein Büchlein Fast nur Gaukler und Volk, ja, was noch niedriger ist.« — Gute Gesellschaft hab ich gesehn: man nennt sie die gute,

Wenn sie zum kleinsten Gedicht keine Gelegenheit giebt.

77.

Was mit mir das Schicksal gewollt? Es wäre verwegen,

Das zu fragen, denn meist will es mit vielen nicht viel.

Einen Dichter zu bilden? Die Absicht wär ihm gelungen,

Hätte die Sprache sich nicht unüberwindlich gezeigt.

78.

»Mit Botanik giebst du dich ab? Mit Optik?

Was thust du?

Ist es nicht schönrer Gewinn, rühren ein zärtliches Herz?« —

Ach, die zärtlichen Herzen! Ein Pfuscher vermag sie zu rühren.

Sei es mein einziges Glück, dich zu berühren, Natur!

79.

Weiss hat Newton gemacht aus allen Farben.
Gar manches

Hat er euch weis gemacht, das ihr ein Säculum glaubt.

>Alles erklärt sich wohl, « so sagt mir ein Schüler, >aus jenen

Theorien, die uns weislich der Meister gelehrt. «
Habt ihr einmal das Kreuz von Holze tüchtig
gezimmert,

Passt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe daran.

### 81.

Wenn auf beschwerlichen Reisen ein Jüngling zur Liebsten sich windet,

Hab er dies Büchlein! Es ist reizend und tröstlich zugleich.

Und erwartet dereinst ein Mädchen den Liebsten, sie halte

Dieses Büchlein, und nur, kommt er, so werfe sies weg!

82.

Wie die Winke des Mädchens, das keine Zeit hat, und eilig

Im Vorbeigehn nur freundlich mir streifet den Arm,

So vergönnt, ihr Musen, dem Reisenden kleine Gedichte —

O, behaltet dem Freund grössere Gunst noch bevor!

Wenn, in Dunst und Wolken verhüllt, die Sonne nur trübe

Stunden sendet, wie still wandeln die Pfade wir fort!

Dränget Regen den Wandrer, wie ist uns des ländlichen Daches

Schirm willkommen! Wie sanft ruht sichs in stürmischer Nacht!—

Aber die Göttin kehret zurück. Schnell! Scheuche die Nebel

Von der Stirne hinweg! Gleiche der Mutter Natur!

84.

Willst du die Freuden der Liebe mit reinem Gefühle geniessen,

O, lass Frechheit und Ernst ferne vom Herzen dir sein!

Jene will Amor verjagen, und dieser gedenkt ihn zu fesseln —

Siehe: da lächelt der Gott Beiden das Gegenteil zu.

85.

Göttlicher Morpheus, umsonst bewegst du die lieblichen Mohne — Dieses Auge bleibt wach, schliesst es mir

Amor nicht zu.

Liebe flössest du ein und Begier! Ich fühl es und brenne.

Liebenswürdige, nun flösse Vertrauen mir ein!

87.

Ha! Ich kenne dich, Amor, so gut als einer!

Da bringst du

Deine Fackel, und sie leuchtet im Dunkel uns vor.

Aber bald führest du uns verworrene Pfade: wir brauchten

Deine Fackel erst recht — ach, und die falsche verlischt!

88.

Eine einzige Nacht an deinem Herzen! —
Das andre

Giebt sich. Es trennet uns noch Amor in Nebel und Nacht.

Ja, ich erlebe den Morgen, an dem Aurora die Freunde

Busen an Busen belauscht — Phöbus, der frühe, sie weckt!

89.

Ist es dir Ernst, so zaudre nicht länger und mache mich glücklich!

Wolltest du scherzen? Es sei, Liebchen, des Scherzes genug!

Dass ich schweige, verdriesst dich? Was soll ich reden? Du merkest

Auf der Seufzer, des Blicks leise Beredsamkeit nicht.

Eine Göttin vermag mir der Liebe Siegel zu lösen:

Nur Aurora, die uns traulich umschlungene weckt!

Ja, dann töne mein Hymnus den frühen Göttern entgegen,

Wie das Memnonische Bild lieblich Geheimnisse sang.

91.

Welch ein lustiges Spiel! Es windet am Faden die Scheibe,

Die von der Hand entfloh, eilig sich wieder herauf.

Seht, so schein ich mein Herz bald dieser Schönen, bald jener

Zuzuwerfen, doch gleich kehrt es im Fluge zurück.

92.

O, wie achtet ich sonst auf alle Zeiten des Jahres,

Grüsste den kommenden Lenz, sehnte dem Herbste mich nach!

Aber nun ist nicht Sommer noch Winter, seit mich Beglückten

Amors Fittich bedeckt, ewiger Frühling umschwebt.

93.

»Sage, wie lebst du?« Ich lebe! Und wären hundert und hundert Jahre dem Menschen gegönnt, wünscht ich mir morgen wie heut.

94.

Götter, wie soll ich euch danken! Ihr habt mir alles gegeben,

Was der Mensch sich erfleht — nur in der Regel fast nichts.

95.

In der Dämmrung des Morgens den höchsten Gipfel erklimmen,

Frühe den Boten des Tags grüssen, dich, freundlichen Stern!

Ungeduldig die Blicke der Himmelsfürstin erwarten —

Wonne des Jünglings, wie oft locktest du Nachts mich heraus!

Nun erscheinet ihr mir, Boten des Morgens, ihr himmlischen Augen

Meiner Geliebten, und stets kommt mir die Sonne zu früh.

Du erstaunest und zeigst mir das Meer: es scheinet zu brennen!

Wie bewegt sich die Fluth leuchtend ums nächtliche Schiff!

Mich verwundert es nicht. Das Meer gebar Aphroditen,

Und entsprang nicht aus ihr, uns eine Flamme, der Sohn?

97.

Glänzen sah ich das Meer und blinken die liebliche Welle,

Frisch mit günstigem Wind zogen die Segel dahin.

Keine Sehnsucht fühlte mein Herz, es wendete rückwärts

Nach dem Schnee des Gebirgs bald sich der schmachtende Blick.

Südwärts liegen der Schätze wie viel! Doch einer im Norden

Zieht, ein grosser Magnet, unwiderstehlich zurück.

98.

Ach, mein Mädchen verreist! Sie steigt zu Schiffe! — Mein König,

Aeolus, mächtiger Fürst! Halte die Stürme zurück!

»Thörichter!« ruft mir der Gott, »befürchte nicht wüthende Stürme,

Fürchte das Lüftchen, wenn sanft Amor die Flügel bewegt!«

99.

Arm und kleiderlos war das Mädchen, als ich es geworben,

Damals gefiel sie mir nackt, wie sie mir jetzt noch gefällt.

100.

Oftmals hab ich geirrt und habe mich wieder gefunden,

Aber glücklicher nie. Nun ist dies Mädchen mein Glück!

Ist auch dieses ein Irrthum, so schont mich, ihr klügeren Götter!

Und benehmt mir ihn erst drüben am kalten Gestad!

#### .101

Traurig, Midas, war dein Geschick: in bebenden Händen

Fühltest du, hungriger Greis, schwere verwandelte Kost.

Mir im ähnlichen Fall gehts lustiger: was ich berühre,

Wird mir unter der Hand gleich ein behendes Gedicht.

Holde Musen, ich sträube mich nicht! Nur dass ihr mein Liebchen,
Drück ich es fest an die Brust, nicht mir zum Märchen verkehrt!

#### 102.

»Ach, mein Hals ist ein wenig geschwollen!«
so sagte mein Liebchen

Aengstlich. — Stille, mein Kind! Still, und vernimm du das Wort:

Dich hat die Hand der Venus berührt. Sie deutet dir leise,

Dass sie das Körperchen bald, ach, unaufhaltsam entstellt.

Bald verdirbt sie die schlanke Gestalt, die zierlichen Brüstchen,

Alles schwillt nun, es passt nirgends das neuste Gewand. —

Sei nur ruhig! Es deutet die fallende Blüthe dem Gärtner,

Dass die liebliche Frucht schwellend im Herbste gedeiht.

# 103.

Wonniglich ists, die Geliebte verlangend im Arme zu halten,

Wenn ihr klopfendes Herz Liebe zuerst dir gesteht.

Wonniglicher, das Pochen des Neulebendigen fühlen,

Das in dem lieblichen Schooss immer sich nährend bewegt.

Schon versucht es die Sprünge der raschen Jugend, es klopfet

Ungeduldig schon an, sehnt sich nach himmlischem Licht.

Harre noch wenige Tage! Auf allen Pfaden des Lebens

Führen die Horen dich streng, wie es das Schicksal gebeut.

Widerfahre dir, was dir auch wolle, du wachsender Liebling —

Liebe bildete dich — werde dir Liebe zu Theil!

### 104.

Und so tändelt ich mir, von allen Freunden geschieden,

In der Neptunischen Stadt Tage wie Stunden hinweg.

Alles, was ich erfuhr, ich würzt es mit süsser Erinnrung,

Würzt es mit Hoffnung: sie sind lieblichste Würzen der Welt!

# Venetianische Epigramme.

Nachlese.

I.

Welche Hoffnung ich habe? Nur eine, die heut mich beschäftigt:

Morgen mein Liebchen zu sehn, das ich acht Tage nicht sah.

II.

Weit und schön ist die Welt — doch, o wie dank ich dem Himmel,
Dass ein Gärtchen, beschränkt, zierlich, mir eigen gehört.

Bringt mich wieder nach Hause! Was hat ein Gärtner zu reisen? Ehre bringts ihm und Glück, wenn er sein Gärtchen besorgt.

#### III.

Eine Liebe wünscht ich und konnte sie niemals gewinnen —
Wünschen lässt sich noch wohl, aber verdienen nicht gleich.

## IV.

Lange sucht ich ein Weib mir. Ich suchte, da fand ich nur Dirnen. Endlich erhascht ich mir dich, Dirnchen da fand ich ein Weib.

#### V.

Alles, was ihr wollt, ich bin euch wie immer gewärtig.

Aber einsam des Nachts schlafen? — O! Freunde, verzeiht.

### VI.

Ach, sie neiget das Haupt, die holde Knospe! Wer giesset

Eilig erquickendes Nass neben die Wurzel ihr hin,

Dass sie froh sich entfalte, die schönen Stunden der Blüthe

Nicht zu frühe vergehn, endlich auch reife die Frucht?

Aber auch mir, — mir sinket das Haupt von Sorgen und Mühe.

Liebes Mädchen, ein Glas schäumenden Weines herbei!

### VII.

Fürchte nicht, liebliches Mädchen, die Schlange, die dir begegnet!

Eva kannte sie schon, frage den Pfarrer, mein Kind.

#### VIII.

Nackend willst du nicht neben mir liegen, du
süsse Geliebte?
Schamhaft hältst du dich noch mir im Gewande verhüllt? —
Sag mir: begehr ich dein Kleid! Begehr ich
den lieblichen Körper?
Nein! Die Scham ist ein Kleid! Zwischen

## IX.

Verliebten hinweg!

Ob erfüllt sei, was Moses und was die Propheten gesprochen,
An dem heiligen Christ, Freunde, das weiss ich nicht recht.

Aber das weiss ich: erfüllt sind Wünsche, Sehnsucht und Träume, Wenn das liebliche Kind süss mir am Busen entschläft.

#### X.

Alle sagen mir, Kind, dass du mich lachend betrügest —

O betrüge mich nur immer und immer so fort!

### XI.

Knaben liebt ich wohl auch, doch lieber sind mir die Mädchen —

Hab ich als Mädchen sie satt, dient sie als Knabe mir noch.

#### XII.

Wären der Welt die Augen zu öffnen, was könnte geschehen?

Besser, du siehest die Welt selber und findest dein Theil.

#### XIII.

Das Gemeine lockt Jeden. Siehst du in Kürze von Vielen

Etwas geschehen — getrost denke nur: das ist gemein!

#### XIV.

Viele folgten dir gläubig und haben des irdischen Lebens
Rechte Wege verfehlt, wie es dir selber erging.

Folgen mag ich dir nicht. Ich möchte dem Ende der Tage

Als ein vernünftiger Mann, als ein vergnügter mich nahn.

#### XV.

Offen stehet das Grab! Welch herrliches

Wunder! Der Herr ist

Auferstanden! — Wers glaubt! Schelmen,

ihr trugt ihn ja weg.

#### XVI.

Was auch Helden gethan, was Kluge gelehrt, es verachtets

Wähnender christlicher Stolz neben den Wundern des Herrn.

Und doch schmückt er sich selbst und seinen nackten Erlöser

Mit dem Besten heraus, was uns der Heide verliess. —

So versammelt der Pfaffe die edelsten leuchtenden Kerzen

Um das gestempelte Brot, das er zum Gott sich geweiht.

## XVII.

Thöricht war es, ein Brot zu vergotten — wir beten ja Alle

Täglich ums tägliche Brot — geb es der Himmel uns heut!

## XVIII.

Zum Erdulden ists gut ein Christ sein — nimmer zu wanken:

Und so machte sich auch christliche Lehre zuerst.

### XIX.

Was vom Christenthum gilt, gilt von den Stoikern — freien Menschen geziemet es nicht, Christ oder Stoiker sein!

# Epistel.

- Jetzt, da jeglicher liest und viele Leser das Buch nur
- Ungeduldig durchblättern und, selbst die Feder ergreifend,
- Auf das Büchlein ein Buch mit seltner Fertigkeit pfropfen,
- Soll auch ich, du willst es, mein Freund, dir über das Schreiben
- Schreibend, die Menge vermehren und meine Meinung verkünden,
- Dass auch andere wieder darüber meinen und immer
- So ins Unendliche fort die schwankende Woge sich wälze.
- Doch so fähret der Fischer dem hohen Meer zu, sobald ihm
- Günstig der Wind und der Morgen erscheint: er treibt sein Gewerbe,
- Wenn auch hundert Gesellen die blinkende Fläche durchkreuzen.

- Edler Freund, du wünschest das Wohl des Menschengeschlechtes,
- Unserer Deutschen besonders und ganz vorzüglich des nächsten
- Bürgers und fürchtest die Folgen gefährlicher Bücher: wir haben
- Leider oft sie gesehen. Was sollte man, oder was könnten
- Biedere Männer vereint, was könnten die Herrscher bewirken?
- Ernst und wichtig erscheint mir die Frage, doch trifft sie mich eben
- In vergnüglicher Stimmung. Im warmen heiteren Wetter
- Glänzet fruchtbar die Gegend, mir bringen liebliche Lüfte
- Ueber die wallende Flut süss duftende Kühlung herüber.
- Und dem Heitern erscheint die Welt auch heiter, und ferne
- Schwebt die Sorge mir nur in leichten Wölkchen vorüber.
  - Was mein leichter Griffel entwirft, ist leicht zu verlöschen,
- Und viel tiefer präget sich nicht der Eindruck der Lettern,
- Die, so sagt man, der Ewigkeit trotzen. Freilich an viele

- Spricht die gedruckte Columne, doch bald, wie jeder sein Antlitz,
- Das er im Spiegel gesehen, vergisst, die behaglichen Züge,
- So vergisst er das Wort, wenn auch von Erze gestempelt.

Reden schwanken so leicht herüber, hinüber, wenn viele

- Sprechen und jeder nur sich im eignen Worte, sogar auch
- Nur sich selbst im Worte vernimmt, das der andere sagte.
- Mit den Büchern ist es nicht anders. Liest doch nur jeder
- Aus dem Buch sich heraus, und ist er gewaltig, so liest er
- In das Buch sich hinein: amalgamirt sich das Fremde.
- Ganz vergebens strebst du daher, durch Schriften des Menschen
- Schon entschiedenen Hang und seine Neigung zu wenden —
- Aber bestärken kannst du ihn wohl in seiner Gesinnung,
- Oder, wär er noch neu, in dieses ihn tauchen und jenes.

- Sag ich, wie ich es denke, so scheint durchaus mir: es bildet
- Nur das Leben den Mann, und wenig bedeuten die Worte.
- Denn zwar hören wir gern, was unsre Meinung bestätigt,
- Aber das Hören bestimmt nicht die Meinung. Was uns zuwider
- Wäre, glaubten wir wohl dem künstlichen Redner, doch eilet
- Unser befreites Gemüt, gewohnte Bahnen zu suchen.
- Sollen wir freudig horchen und willig gehorchen, so musst du
- Schmeicheln. Sprichst du zum Volke, zu Fürsten und Königen, allen
- Magst du Geschichten erzählen, worin als wirklich erscheinet,
- Was sie wünschen, und was sie selber zu leben begehrten.
  - Wäre Homer von allen gehört, von allen gelesen,
- Schmeichelt' er nicht dem Geiste sich ein, es sei auch der Hörer,
- Wer er sei? Und klinget nicht immer im hohen Palaste,
- In des Königes Zelt, die Ilias herrlich dem Helden?

Hört nicht aber dagegen Ulyssens wandernde Klugheit

و د خ

<u>|</u>

- Auf dem Markte sich besser, da wo sich der Bürger versammelt?
- Dort sieht jeglicher Held sich in Helm und Harnisch — es sieht hier
- Sich der Bettler sogar in seinen Lumpen veredelt. —
  - Also hört ich einmal, am wohlgepflasterten Ufer
- Jener neptunischen Stadt, allwo man geflügelte Löwen
- Göttlich verehrt, ein Märchen erzählen. Im Kreise geschlossen
- Drängte das horchende Volk sich um den zerlumpten Rhapsoden.
- Einst, so sprach er, verschlug mich der Sturm ans Ufer der Insel,
- Die Utopien heisst. Ich weiss nicht, ob sie ein andrer
- Dieser Gesellschaft jemals betrat, sie lieget im Meere,
- Links von Herkules Säulen. Ich ward gar freundlich empfangen.
- In ein Gasthaus führte man mich, woselbst ich das beste
- Essen und Trinken fand und weiches Lager und Pflege.

- So verstrich ein Monat geschwind. Ich hatte des Kummers
- Völlig vergessen und jeglicher Not: da fing sich im stillen
- Aber die Sorge nun an: wie wird die Zeche dir leider
- Nach der Mahlzeit bekommen? Denn nichts enthielte der Seckel.
- Reiche mir weniger! bat ich den Wirth er brachte nur immer
- Desto mehr. Da wuchs mir die Angst, ich konnte nicht länger
- Essen und sorgen und sagte zuletzt: Ich bitte, die Zeche
- Billig zu machen, Herr Wirth! Er aber mit finsterem Auge
- Sah von der Seite mich an, ergriff den Knittel und schwenkte
- Unbarmherzig ihn über mich her und traf mir die Schultern,
- Traf den Kopf und hätte beinah mich zu Tode geschlagen.
- Eilend lief ich davon und suchte den Richter: man holte
- Gleich den Wirth, der ruhig erschien und bedächtig versetzte:
  - Also müss es allen ergehn, die das heilige Gastrecht

- Unserer Insel verletzten und unanständig und gottlos
- Zeche verlangen vom Manne, der sie doch höflich bewirthet.
- Sollt ich solche Beleidigung dulden im eigenen Hause!
- Nein! Es hätte fürwahr statt meines Herzens ein Schwamm nur
- Mir im Busen gewohnt, wofern ich dergleichen gelitten.
  - Darauf sagte der Richter zu mir: Vergesset die Schläge,
- Denn Ihr habt die Strafe verdient, ja schärfere Schmerzen.
- Aber wollt Ihr bleiben und mitbewohnen die Insel,
- Müsset Ihr Euch erst würdig beweisen und tüchtig zum Bürger.
- Ach! versetzt ich, mein Herr, ich habe leider mich niemals
- Gerne zur Arbeit gefügt. So hab ich auch keine Talente,
- Die den Menschen bequemer ernähren: man hat mich im Spott nur
- Hans Ohnsorge genannt und mich von Hause vertrieben. —

- O, sei uns gegrüsst! versetzte der Richter:

  Du sollst dich
- Oben setzen zu Tisch, wenn sich die Gemeinde versammelt,
- Sollst im Rathe den Platz, den du verdienest, erhalten.
- Aber hüte dich wohl, dass nicht ein schändlicher Rückfall
- Dich zur Arbeit verleite, dass man nicht etwa das Grabscheit
- Oder das Ruder bei dir im Hause finde, du wärest
- Gleich auf immer verloren und ohne Nahrung und Ehre!
- Aber auf dem Markte zu sitzen, die Arme geschlungen
- Ueber dem schwellenden Bauch, zu hören lustige Lieder
- Unserer Sänger, zu sehn die Tänze der Mädchen, der Knaben
- Spiele, das werde dir Pflicht, die du gelobest und schwörest!
  - So erzählte der Mann, und heiter waren die Stirnen
- Aller Hörer geworden, und alle wünschten des Tages
- Solche Wirthe zu finden, ja, solche Schläge zu dulden.

# Fragment.

- Denn der Körper verlangt und ist bequem zu ersättgen:
- Fülle bringt ihm das Jahr an wiederkehrenden Früchten,
- Und die Erde gewährt ihm tausendfältige Nahrung.
- Auch vergönnt ihm der Gott, sich in dem Garten der Liebe
- Reichlich zu weiden und Freude vertauschend sich schön zu erquicken. —
- Aber die Seele begehrt, und sie wird nimmer befriedigt!
- Denn sie bildet sich ein, sie sei von höherem Ursprung,
- Durch ein unwürdiges Band an ihren Gatten gefesselt.
- Da beträgt sie sich übel im Hause: die hohen Verwandten
- Liegen ihr immer im Sinn, und Sehnen nach jenen Palästen
- Lässet ihr keine Ruh und raubt ihr den zärtlichen Antheil
- An dem stilleren Haushalt und an der engeren Wohnung —
- Ja, sie verachtet sogar die eigenen Kinder des Gatten . . .

# Nähe des Geliebten.

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer Vom Meere strahlt —

Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege Der Staub sich hebt —

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege

Der Wandrer bebt.

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen

Die Welle steigt -

Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen, Wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, Du bist mir nah!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne. O, wärst du da!

# Die Spinnerin.

Als ich still und ruhig spann, Ohne nur zu stocken, Trat ein schöner junger Mann Nahe mir zum Rocken,

Lobte, was zu loben war — Sollte das was schaden? — Mein dem Flachse gleiches Haar Und den gleichen Faden.

Ruhig war er nicht dabei, Liess es nicht beim Alten — Und der Faden riss entzwei, Den ich lang erhalten.

Und des Flachses Stein-Gewicht Gab noch viele Zahlen — Aber, ach, ich konnte nicht Mehr mit ihnen prahlen,

Als ich sie zum Weber trug, Fühlt ich was sich regen, Und mein armes Herze schlug Mit geschwindern Schlägen. — Nun beim heissen Sonnenstich Bring ichs auf die Bleiche, Und mit Mühe bück ich mich Nach dem nächsten Teiche.

Was ich in dem Kämmerlein Still und fein gesponnen, Kommt — wie kann es anders sein? — Endlich an die Sonnen.

# Wer kauft Liebesgötter?

Von allen schönen Waaren,
Zum Markte hergefahren,
Wird keine mehr behagen,
Als die wir euch getragen
Aus fremden Ländern bringen.
O höret, was wir singen,
Und seht die schönen Vögel!
Sie stehen zum Verkauf.

Zuerst beseht den grossen,
Den lustigen, den losen!
Er hüpfet leicht und munter
Von Baum und Busch herunter —
Gleich ist er wieder droben!
Wir wollen ihn nicht loben.
O seht den muntern Vogel
Er steht hier zum Verkauf.

Betrachtet nun den kleinen! Er will bedächtig scheinen, Und doch ist er der lose So gut als wie der grosse. Er zeiget meist im Stillen Den allerbesten Willen. Der lose, kleine Vogel, Er steht hier zum Verkauf.

O seht das kleine Täubchen,
Das liebe Turtelweibchen!
Die Mädchen sind so zierlich,
Verständig und manierlich!
Sie mag sich gerne putzen
Und eure Liebe nutzen.
Der kleine, zarte Vogel,
Er steht hier zum Verkauf.

Wir wollen sie nicht loben,
Sie stehn zu allen Proben.
Sie lieben sich das Neue,
Doch über ihre Treue
Verlangt nicht Brief und Siegel —
Sie haben alle Flügel.
Wie artig sind die Vögel:
Wie reizend ist der Kauf!

## Meeres Stille.

Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche rings umher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuren Weite
Reget keine Welle sich.

# Glückliche Fahrt.

Die Nebel zerreissen,
Der Himmel ist helle,
Und Aeolus löset
Das ängstliche Band.
Es säuseln die Winde,
Es rührt sich der Schiffer.
Geschwinde! Geschwinde!
Es theilt sich die Welle,
Es naht sich die Ferne —
Schon seh ich das Land!

# Die Spröde.

An dem reinsten Frühlingsmorgen Ging die Schäferin und sang, Jung und schön und ohne Sorgen, Dass es durch die Felder klang, So la la! — Le ralla!

Thyrsis bot ihr für ein Mäulchen Zwei, drei Schäfchen gleich am Ort; Schalkhaft blickte sie ein Weilchen, Doch sie sang und lachte fort, So la la! — Le ralla!

Und ein andrer bot ihr Bänder, Und der dritte bot sein Herz — Doch sie trieb mit Herz und Bändern So wie mit den Lämmern Scherz, Nur la la! — Le ralla!

## Die Bekehrte.

Bei dem Glanz der Abendröthe Ging sie still den Wald entlang, Damon sass und blies die Flöte, Dass es von den Felsen klang, So la la! — Le ralla!

Und er zog sie zu sich nieder, Küsste sie so hold, so süss. Und sie sagte: »Blase wieder!« Und der gute Junge blies, So la la! —

»Meine Ruh ist nun verloren,
Meine Freude floh davon,
Und es schwebt vor meinen Ohren
Immer nur der alte Ton,
So la la! — Le ralla . . . «

# Alexis und Dora.

Idylle.

Ach! Unaufhaltsam strebet das Schiff mit jedem Momente

Durch die schäumende Fluth weiter und weiter hinaus!

Langhin furcht sich die Gleise des Kiels, worin die Delphine

Springend folgen, als flöh ihnen die Beute davon —

Alles deutet auf glückliche Fahrt: der ruhige Bootsmann

Ruckt am Segel gelind, das sich für alle bemüht.

Alle Gedanken sind vorwärts gerichtet, wie Flaggen und Wimpel,

Nur ein Trauriger steht rückwärts gewendet am Mast,

Sieht die Berge schon blau, die scheidenden, sieht in das Meer sie

Niedersinken — es sinkt jegliche Freude vor ihm.

- Auch dir ist es verschwunden, das Schiff, das deinen Alexis,
  - Dir, o Dora, den Freund, ach, dir den Bräutigam raubt.
- Auch du blickest vergebens nach mir. Noch schlagen die Herzen
  - Für einander, doch, ach, nun an einander nicht mehr. —
- Nur ein Augenblick wars, in dem ich lebte: der wieget
  - Alle Tage, die sonst kalt mir verschwindenden, auf.
- Nur ein Augenblick wars, der letzte, da stieg mir ein Leben
  - Unvermuthet in dir wie von den Göttern herab!
- Nur umsonst verklärst du mit deinem Lichte den Aether,
  - Phöbus, mir ist er verhasst, dieser allleuchtende Tag!
- In mich selber kehr ich zurück, da will ich im Stillen
  - Wiederholen die Zeit, als sie mir täglich erschien. —
- War es möglich, die Schönheit zu sehn und nicht zu empfinden?
  - Wirkte der himmlische Reiz nicht auf dein stumpfes Gemüth?

- Klage dich, Armer, nicht an! So legt der Dichter ein Räthsel,
  - Künstlich mit Worten verschränkt, oft der Versammlung ins Ohr.
- Jeden freuet die seltne Verknüpfung der zierlichen Bilder,
  - Aber noch fehlet das Wort, das die Bedeutung verwahrt.
- Ist es endlich gefunden, dann heitert sich jedes Gemüth auf
  - Und erblickt im Gesicht doppelt erfreulichen Sinn. —
- Ach! Warum so spät, o Amor, nahmst du die Binde,
  - Die du ums Aug mir geknüpft, warum zu spät mir hinweg?
- Lange schon harrte das Schiff befrachtet auf günstige Lüfte,
  - Endlich strebte der Wind glücklich vom Ufer ins Meer . . .
- Leere Zeiten der Jugend und leere Träume der Zukunft!
  - Ihr verschwindet, es bleibt einzig die Stunde mir nur.
- Ja: sie bleibt! Es bleibt mir das Glück! Ich halte dich, Dora!
  - Und die Hoffnung zeigt, Dora, dein Bild mir allein. —

- Oefter sah ich zum Tempel dich gehn, geschmückt und gesittet,
  - Und das Mütterchen ging feierlich neben dir her.
- Eilig warst du und frisch, zu Markte die Früchte zu tragen,
  - Und vom Brunnen, wie kühn wiegte dein Haupt das Gefäss!
- Da erschien erst dein Hals, erschien dein Nacken vor allen,
  - Und vor allen erschien deiner Bewegungen Mass.
- Oftmals hab ich gesorgt, es möchte der Krug dir entstürzen,
  - Doch erhielt er sich stet auf dem geringelten Tuch. —
- Schöne Nachbarin, ja, so war ich gewohnt dich zu sehen,
  - Wie man die Sterne sieht, wie man den Mond sich beschaut,
- Sich an ihnen erfreut, und innen im ruhigen Busen.
  - Nicht der entfernteste Wunsch, sie zu besitzen, sich regt. —
- Jahre, so gingt ihr dahin! Nur zwanzig Schritte getrennet
  - Waren die Häuser, und nie hab ich die Schwelle berührt . . .

- Und nun trennt uns die grässliche Woge! Du lügst nur den Himmel,
  - Welle! Dein herrliches Blau ist mir die Farbe der Nacht! —
- Alles rührte sich schon, da kam ein Knabe gelaufen
  - An mein väterlich Haus, rief mich zum Strande hinab:
- »Schon erhebt sich das Segel, es flattert im Winde«, so sprach er,
  - »Und, gelichtet mit Kraft, trennt sich der Anker vom Sand.
- Komm, Alexis, o komm l« Da drückte der wackere Vater
  - Würdig die segnende Hand mir auf das lockige Haupt,
- Sorglich reichte die Mutter ein nachbereitetes Bündel:
  - »Glücklich kehre zurück!« riefen sie, »glücklich und reich!«
- Und so sprang ich hinweg, das Bündelchen unter dem Arme,
  - An der Mauer hinab, fand an der Thüre dich stehn
- Deines Gartens. Du lächeltest mir und sagtest:

  » Alexis!
  - Sind die Lärmenden dort deine Gesellen der Fahrt?

- Fremde Küsten besuchest du nun, und köstliche Waaren
  - Handelst du ein und Schmuck reichen Matronen der Stadt.
- Aber bringe mir auch ein leichtes Kettchen!
  Ich will es
  - Dankbar zahlen. So oft hab ich die Zierde gewünscht!«
- Stehen war ich geblieben und fragte nach Weise des Kaufmanns
  - Erst nach Form und Gewicht deiner Bestellung genau.
- Gar bescheiden erwogst du den Preis da blickt ich indessen
  - Nach dem Halse, des Schmucks unserer Königin werth!
- Hestiger tönte vom Schiff das Geschrei, da sagtest du freundlich:
  - »Nimm aus dem Garten noch einige Früchte mit dir!
- Nimm die reifsten Orangen, die weissen Feigen! Das Meer bringt
  - Keine Früchte, sie bringt jegliches Land nicht hervor.«
- Und so trat ich herein. Du brachst nun die Früchte geschäftig,
  - Und die goldene Last zog das geschürzte Gewand,

- Oefters bat ich, es sei nun genug. Und immer noch eine
  - Schönere Frucht siel dir, leise berührt, in die Hand.
- Endlich kamst du zur Laube hinan, da fand sich ein Körbehen,
  - Und die Myrthe bog blühend sich über uns kin. —
- Schweigend begannest du nun geschickt die Früchte zu ordnen:
  - Erst die Orange, die schwer ruht als ein goldener Ball,
- Dann die weichliche Feige, die jeder Druck schon entstellet
  - Und mit Myrthe bedeckt ward und geziert das Geschenk . . .
- Aber ich hob es nicht auf. Ich stand. Wir sahen einander
  - In die Augen und mir ward vor dem Auge so trüb.
- Deinen Busen fühlt ich an meinem! Den herrlichen Nacken,
  - Ihn umschlang nun mein Arm! Tausendmal küsst ich den Hals!
- Mir war dein Haupt auf die Schulter gesunken, nun knüpften auch deine
  - Lieblichen Arme das Band um den Beglückten herum.

- Amors Hände fühlt ich: er drückt' uns gewaltig zusammen,
  - Und aus heiterer Luft donnert' es dreimal!

    Da floss
- Häufig die Thräne vom Aug mir herab: du weintest ich weinte,
  - Und vor Jammer und Glück schien uns die Welt zu vergehn. —
- Immer heftiger riefen die Schiffer! Da wollten die Füsse
  - Mich nicht tragen ich rief: »Dora! Und bist du nicht mein?«
- »Ewig!« sagtest du leise. Da schienen unsere Thränen
  - Wie durch göttliche Luft leise vom Auge gehaucht.
- Näher rief es: »Alexis!« Da blickte der suchende Knabe
  - Durch die Thüre herein. Wie er das Körbchen empfing . . .
- Wie er mich trieb . . . wie ich dir die Hand noch drückte . . . zu Schiffe
  - Wie ich gekommen? Ich weiss, dass ich ein Trunkener schien!
- Und so hielten mich auch die Gesellen: sie schonten den Kranken,
  - Und schon deckte der Hauch trüber Entfernung die Stadt. — —

- »Ewig!« sagtest du leise o Dora, mir schallt es im Ohre
  - Mit dem Donner des Zeus! Ja! Sie stand neben dem Thron,
- Seine Tochter, die Göttin der Liebe! Die Grazien standen
  - Ihr zur Seiten! Er ist götterbekräftigt, der Bund! ---
- O, so eile denn, Schiff, mit allen günstigen Winden!
  - Strebe, mächtiger Kiel, trenne die schäumende Fluth!
- Bringe dem fremden Hafen mich zu, damit mir der Goldschmied
  - Aus der Werkstatt sogleich reiche das himmlische Pfand!
- Wahrlich! Es soll zur Kette werden, das Kettchen, o Dora!
  - Neunmal umgebe sie dir locker gewunden den Hals!
- Ferner schaff ich noch Schmuck, den mannigfaltigsten, goldne
  - Spangen sollen dir auch reichlich verzieren die Hand!
- Da wetteifre Rubin und Smaragd, der liebliche Saphir
  - Stelle dem Hyacinth sich gegenüber, und Gold

- Halte das Edelgestein in schöner Verbindung zusammen!
  - O, wie den Bräutigam freut: einzig zu schmücken die Braut!
- Seh ich Perlen, so denk ich an dich! Bei jeglichem Ringe
  - Kommt mir der länglichen Hand schönes Gebild in den Sinn.
- Tauschen will ich und kaufen: du sollst das Schönste von allem
  - Wählen, ich widmete gern alle die Ladung nur dir.
- Doch nicht Schmuck und Juwelen allein verschafft dein Geliebter —
  - Was ein häusliches Weib freuet, das bringt er dir auch:
- Feine wollene Decken mit Purpursäumen, ein Lager
  - Zu bereiten, das uns traulich und weichlich empfängt.
- Köstlicher Leinwand Stücke: du sitzest und nähest und kleidest
  - Mich und dich und auch wohl noch ein drittes darein. —
- Bilder der Hoffnung, o täuschet mein Herz! O mässiget, Götter,
  - Diesen gewaltigen Brand, der mir den Busen durchtobt! —

- Aber auch sie verlang ich zurück, die schmerzliche Freude,
  - Wenn die Sorge sich kalt, grässlich gelassen, mir naht!
- Nicht der Erinnyen Fackel, das Bellen der höllischen Hunde
  - Schreckt den Verbrecher so in der Verzweiflung Gefild,
- Als das gelassne Gespenst mich schreckt, das die Schöne von fern mir
  - Zeiget —: zum Garten, die Thür wirklich! Noch stehet sie auf!
- Und ein anderer kommt! Für ihn auch fallen die Früchte!
  - Und die Feige gewährt stärkenden Honig auch ihm!
- Lockt sie auch ihn nach der Laube? Und folgt er? O, macht mich, ihr Götter,
  - Blind! Verwischet das Bild jeder Erinnrung in mir?
- Ja! Ein Mädchen ist sie! Und die sich geschwinde dem einen
  - Giebt, sie kehret sich auch schnell zu dem andern herum!
- Lache nicht diesmal, o Zeus, der frech gebrochenen Schwüre!
  - Donnere schrecklicher! Triff! — Halte die Blitze zurück.

- Sende die schwankenden Wolken mir nach! Im nächtlichen Dunkel
  - Treffe dein leuchtender Blitz diesen unglücklichen Mast!
- Streue die Planken umher und gieb der tobenden Welle
  - Diese Waaren, und mich gieb den Delphinen zum Raub!«
- Nun, ihr Musen, genug! Vergebens strebt ihr zu schildern,
  - Wie sich Jammer und Glück wechseln in liebender Brust.
- Heilen könnet ihr nicht die Wunden, die Amor geschlagen
  - Aber Linderung kommt einzig, ihr Guten, von euch.

## Mignon.

Heiss mich nicht reden, heiss mich schweigen, Denn mein Geheimniss ist mir Pflicht. Ich möchte dir mein ganzes Innre zeigen, Allein das Schicksal will es nicht.

Zur rechten Zeit vertreibt der Sonne Lauf Die finstre Nacht, und sie muss sich erhellen. Der harte Fels schliesst seinen Busen auf, Missgönnt der Erde nicht die tiefverborgnen Quellen.

Ein jeder sucht im Arm des Freundes Ruh, Dort kann die Brust in Klagen sich ergiessen, Allein ein Schwur drückt mir die Lippen zu, Und nur ein Gott vermag sie aufzuschliessen.

## An Mignon.

Ueber Thal und Fluss getragen, Ziehet rein der Sonne Wagen. Ach, sie regt in ihrem Lauf So wie deine, meine Schmerzen Tief im Herzen Immer Morgens wieder auf.

Kaum will mir die Nacht noch frommen, Denn die Träume selber kommen Nun in trauriger Gestalt, Und ich fühle dieser Schmerzen Still im Herzen Heimlich bildende Gewalt.

Schon seit manchen schönen Jahren
Seh ich unten Schiffe fahren,
Jedes kommt an seinen Ort.
Aber, ach, die steten Schmerzen
Fest im Herzen
Schwimmen nicht im Strome fort.

Schön in Kleidern muss ich kommen, Aus dem Schrank sind sie genommen, Weil es heute Festtag ist. Niemand ahnet, dass von Schmerzen Herz im Herzen Grimmig mir zerrissen ist.

Heimlich muss ich immer weinen, Aber freundlich kann ich scheinen Und sogar gesund und roth. Wären tödtlich diese Schmerzen Meinem Herzen — Ach, schon lange wär ich todt.

## Der Schatzgräber.

Arm am Beutel, krank am Herzen Schleppt ich meine langen Tage — Armuth ist die grösste Plage, Reichthum ist das höchste Gut! Und zu enden meine Schmerzen, Ging ich einen Schatz zu graben: Meine Seele sollst du haben! Schrieb ich hin mit eignem Blut.

Und so zog ich Kreis um Kreise,
Stellte wunderbare Flammen,
Kraut und Knochenwerk zusammen —
Die Beschwörung war vollbracht.
Und auf die gelernte Weise
Grub ich nach dem alten Schatze
Auf dem angezeigten Platze —
Schwarz und stürmisch war die Nacht.

Und ich sah ein Licht von weitem — Und es kam gleich einem Sterne Hinten aus der fernsten Ferne, Eben als es zwölfe schlug.

Und da galt kein Vorbereiten!
Heller wards mit einem Male
Von dem Glanz der vollen Schale,
Die ein schöner Knabe trug

Holde Augen sah ich blinken
Unter dichtem Blumenkranze:
In des Trankes Himmelsglanze
Trat er in den Kreis herein.
Und er hiess mich freundlich trinken.
Und ich dacht: es kann der Knabe
Mit der schönen, lichten Gabe
Wahrlich nicht der Böse sein.

»Trinke Mut des reinen Lebens!

Dann verstehst du die Belehrung,

Kommst mit ängstlicher Beschwörung

Nicht zurück an diesen Ort.

Grabe hier nicht mehr vergebens!

Tages Arbeit, Abends Gäste!

Saure Wochen, frohe Feste!

Sei dein künftig Zauberwort!

## Legende vom Hufeisen.

Als noch, verkannt und sehr gering,
Unser Herr auf der Erde ging
Und viele Jünger sich zu ihm fanden,
Die sehr selten sein Wort verstanden,
Liebt er sich gar über die Massen
Seinen Hof zu halten auf der Strassen,
Weil unter des Himmels Angesicht
Man immer besser und freier spricht.
Er liess sie die höchsten Lehren
Aus seinem heiligen Munde hören,
Besonders durch Gleichniss und Exempel
Macht er einen jeden Markt zum Tempel.

So schlendert er in Geistes Ruh Mit ihnen einst einem Städtchen zu, Sah etwas blinken auf der Strass, Das ein zerbrochen Huseisen was. Er sagte zu Sanct Peter drauf: Heb doch einmal das Eisen auf! Sanct Peter war nicht aufgeräumt,
Er hatte soeben im Gehen geträumt,
So was vom Regiment der Welt,
Was einem jeden wohlgefällt.
Denn im Kopf hat das keine Schranken,
Das waren so seine liebsten Gedanken.
Nun war der Fund ihm viel zu klein:
Hätte müssen Kron und Scepter sein!
Aber wie sollt er seinen Rücken
Nach einem halben Hufeisen bücken?
Er also sich zur Seite kehrt
Und thut, als hätt ers nicht gehört.

Der Herr, nach seiner Langmuth, drauf Hebt selber das Huseisen auf Und thut auch weiter nicht dergleichen. Als sie nun bald die Stadt erreichen, Geht er vor eines Schmiedes Thür, Nimmt von dem Mann drei Pfennig dafür. Und als sie über den Markt nun gehen, Sieht er daselbst schöne Kirschen stehen, Kauft ihrer so wenig oder so viel, Als man für einen Dreier geben will, Die er sodann nach seiner Art Ruhig im Aermel aufbewahrt.

Nun gings zum andern Thor hinaus, Durch Wies und Felder, ohne Haus, Auch war der Weg von Bäumen bloss, Die Sonne schien, die Hitz war gross,
So dass man viel an solcher Stätt
Für einen Trunk Wasser gegeben hätt.
Der Herr geht immer voraus vor allen,
Lässt unversehens eine Kirsche fallen.
Sanct Peter war gleich dahinter her,
Als wenn es ein goldner Apfel wär!
Das Beerlein schmeckte seinem Gaum.
Der Herr nach einem kleinen Raum
Ein ander Kirschlein zur Erde schickt,
Wonach Sanct Peter schnell sich bückt. —

So lässt der Herr ihn seinen Rücken Gar vielmal nach den Kirschen bücken. Das dauert eine ganze Zeit.

Dann sprach der Herr mit Heiterkeit:
Thätst du zur rechten Zeit dich regen,
Hättst dus bequemer haben mögen.
Wer geringe Dinge wenig acht,
Sich um geringere Mühe macht.

# Der Zauberlehrling.

Hat der alte Hexenmeister
Sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem Willen leben!
Seine Wort und Werke
Merkt ich und den Brauch,
Und mit Geistesstärke
Thu ich Wunder auch.

Walle! walle
Manche Strecke,
Dass zum Zwecke
Wasser fliesse
Und mit reichem, vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergiesse!

Und nun komm, du alter Besen,
Nimm die schlechten Lumpenhüllen!
Bist schon lange Knecht gewesen,
Nun erfülle meinen Willen!
Auf zwei Beinen stehe,
Oben sei ein Kopf!
Eile nun und gehe
Mit dem Wassertopf!

Walle! walle
Manche Strecke,
Dass zum Zwecke
Wasser fliesse
Und mit reichem, vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergiesse!

Seht: er läuft zum Ufer nieder,
Wahrlich, ist schon an dem Flusse,
Und mit Blitzesschnelle wieder
Ist er hier mit raschem Gusse.
Schon zum zweiten Male?
Wie das Becken schwillt!
Wie sich jede Schale
Voll mit Wasser füllt!

Stehe! stehe!

Denn wir haben

Deiner Gaben

Vollgemessen! —

Ach, ich merk es! Wehe! Wehe!

Hab ich doch das Wort vergessen!

Ach, das Wort, worauf am Ende Er das wird, was er gewesen! Ach, er läuft und bringt behende! Wärst du doch der alte Besen! Immer neue Güsse Bringt er schnell herein, Ach, und hundert Flüsse Stürzen auf mich ein!

Nein, nicht länger

Kann ichs lassen,

Will ihn fassen —

Das ist Tücke!

Ach! Nun wird mir immer bänger —

Welche Miene! Welche Blicke!

O, du Ausgeburt der Hölle:
Soll das ganze Haus ersaufen?
Seh ich über jede Schwelle
Doch schon Wasserströme laufen.
Ein verruchter Besen,
Der nicht hören will!
Stock, der du gewesen,
Steh doch wieder still!

Willst am Ende
Gar nicht lassen?
Will dich fassen,
Will dich halten
Und das alte Holz behende
Mit dem scharfen Beile spalten.

Seht, da kommt er schleppend wieder! Wie ich mich nur auf dich werfe, Gleich, o Kobold, liegst du nieder! — Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen!
Seht: er ist entzwei!
Und nun kann ich hoffen,
Und ich athme frei:

Wehe! Wehe!
Beide Theile
Stehn in Eile
Schon als Knechte
Völlig fertig in die Höhe!
Helft mir, ach, ihr hohen Mächte!

Und sie laufen! Nass und nässer
Wirds im Saal und auf den Stufen —
Welch entsetzliches Gewässer!
Herr und Meister! Hör mich rufen! —
Ach, da kommt der Meister!
Herr, die Noth ist gross!
Die ich rief, die Geister,
Werd ich nun nicht los. —

»In die Ecke,
Besen! Besen!
Seids gewesen!
Denn als Geister
Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,
Erst hervor der alte Meister.«

#### Die Braut von Corinth.

Nach Corinthus von Athen gezogen
Kam ein Jüngling, dort noch unbekannt.
Einen Bürger hofft er sich gewogen,
Beide Väter waren gastverwandt,
Hatten frühe schon
Töchterchen und Sohn
Braut und Bräutigam voraus genannt.

Aber wird er auch willkommen scheinen, Wenn er theuer nicht die Gunst erkauft? Er ist noch ein Heide mit den Seinen, Und sie sind schon Christen und getauft. Keimt ein Glaube neu, Wird oft Lieb und Treu Wie ein böses Unkraut ausgerauft.

Und schon lag das ganze Haus im Stillen, Vater, Töchter, nur die Mutter wacht. Sie empfängt den Gast mit bestem Willen, Gleich ins Prunkgemach wird er gebracht. Wein und Essen prangt, Eh er es verlangt — So versorgend wünscht sie gute Nacht.

Aber bei dem wohlbestellten Essen
Wird die Lust der Speise nicht erregt.
Müdigkeit lässt Speis und Trank vergessen,
Dass er angekleidet sich aufs Bette legt.
Und er schlummert fast,
Als ein seltner Gast
Sich zur offnen Thür herein bewegt.

Denn er sieht, bei seiner Lampe Schimmer Tritt, mit weissem Schleier und Gewand, Sittsam still ein Mädchen in das Zimmer, Um die Stirn ein schwarz- und goldnes Band. Wie sie ihn erblickt, Hebt sie, die erschrickt, Mit Erstaunen eine weisse Hand.

Bin ich, rief sie aus, so fremd im Hause, Dass ich von dem Gaste nichts vernahm? Ach, so hält man mich in meiner Klause! Und nun überfällt mich hier die Scham. Ruhe nur so fort Auf dem Lager dort, Und ich gehe schnell, so wie ich kam.

Bleibe, schönes Mädchen! ruft der Knabe, Rafft von seinem Lager sich geschwind: Hier ist Ceres, hier ist Bacchus Gabe, Und du bringst den Amor, liebes Kind! Bist vor Schrecken blass? Liebe, komm und lass, Lass uns sehn, wie froh die Götter sind! Ferne bleib, o Jüngling, bleibe stehen!
Ich gehöre nicht den Freuden an.
Schon der letzte Schritt ist, ach, geschehen
Durch der guten Mutter kranken Wahn,
Die genesend schwur,
Jugend und Natur
Sei dem Himmel künftig unterthan.

Und der alten Götter bunt Gewimmel
Hat sogleich das stille Haus geleert.
Unsichtbar wird einer nur im Himmel,
Und ein Heiland wird am Kreuz verehrt.
Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer unerhört. —

Und er fragt und wäget alle Worte,
Deren keines seinem Geist entgeht. —
Ist es möglich, dass am stillen Orte
Die geliebte Braut hier vor mir steht?
Sei die meine nur!
Unsrer Väter Schwur
Hat vom Himmel Segen uns erfleht. —

Mich erhältst du nicht, du gute Seele!

Meiner zweiten Schwester gönnt man dich.

Wenn ich mich in stiller Klause quäle,

Ach! In ihren Armen denk an mich,

Die an dich nur denkt,

Die sich liebend kränkt —

In die Erde bald verbirgt sie sich. —

Nein! Bei dieser Flamme seis geschworen, Gütig zeigt sie Hymen uns voraus, Bist der Freude nicht noch mir verloren, Kommst mit mir in meines Vaters Haus. Liebchen, bleibe hier! Feire gleich mit mir Unerwartet unsern Hochzeitsschmaus! —

Und schon wechseln sie der Treue Zeichen:
Golden reicht sie ihm die Kette dar,
Und er will ihr eine Schale reichen,
Silbern, künstlich, wie nicht eine war. —
Die ist nicht für mich,
Doch ich bitte dich,
Eine Locke gieb von deinem Haar! —

Eben schlug die dumpfe Geisterstunde, Und nun schien es ihr erst wohl zu sein. Gierig schlürfte sie mit blassem Munde Nun den dunkel blutgefärbten Wein. Doch vom Weizenbrot, Das er freundlich bot, Nahm sie nicht den kleinsten Bissen ein.

Und dem Jüngling reichte sie die Schale,
Der wie sie nun hastig lüstern trank.
Liebe fordert er beim stillen Mahle —
Ach, sein armes Herz war liebekrank.
Doch sie widersteht,
Wie er immer fleht,
Bis er weinend auf das Bette sank.

Und sie kommt und wirst sich zu ihm nieder: Ach, wie ungern seh ich dich gequält! Aber, ach, berührst du meine Glieder, Fühlst du schaudernd, was ich dir verhehlt: Wie der Schnee so weiss, Aber kalt wie Eis Ist das Liebchen, das du dir erwählt. —

Hestig fasst er sie mit starken Armen, Von der Liebe Jugendkrast durchmannt: Hosse doch bei mir noch zu erwarmen, Wärst du selbst mir aus dem Grab gesandt! Wechselhauch und Kuss! Liebesübersluss! Brennst du nicht und fühlest mich entbrannt? —

Liebe schliesset fester sie zusammen,
Thränen mischen sich in ihre Lust.
Gierig saugt sie seines Mundes Flammen,
Eins ist nur im andern sich bewusst.
Seine Liebeswuth
Wärmt ihr starres Blut —
Doch es schlägt kein Herz in ihrer Brust.

Unterdessen schleichet auf dem Gange Häuslich spät die Mutter noch vorbei, Horchet an der Thür und horchet lange, Welch ein sonderbarer Ton es sei. Klag- und Wonnelaut Bräutigams und Braut Und des Liebestammelns Raserei. Unbeweglich bleibt sie an der Thüre,
Weil sie erst sich überzeugen muss,
Und sie hört die höchsten Liebesschwüre,
Lieb- und Schmeichelworte, mit Verdruss —:
— Still! Der Hahn erwacht! —
— Aber morgen Nacht
Bist du wieder da? — Und Kuss auf Kuss.

Länger hält die Mutter nicht das Zürnen,
Oeffnet das bekannte Schloss geschwind:
Giebt es hier im Hause solche Dirnen,
Die dem Fremden gleich zu Willen sind? —
So zur Thür hinein. —
Bei der Lampe Schein
Sieht sie — Gott! Sie sieht ihr eigen Kind!

Und der Jüngling will im ersten Schrecken Mit des Mädchens eignem Schleierflor, Mit dem Teppich die Geliebte decken — Doch sie windet gleich sich selbst hervor, Wie mit Geists Gewalt Hebet die Gestalt Lang und langsam sich im Bett empor.

Mutter! Mutter! spricht sie hohle Worte:
So missgönnt ihr mir die schöne Nacht!
Ihr vertreibt mich von dem warmen Orte!
Bin ich zur Verzweiflung nur erwacht?
Ists euch nicht genug,
Dass ins Leichentuch,
Dass ihr früh mich in das Grab gebracht?

Aber aus der schwerbedeckten Enge Treibet mich ein eigenes Gericht. Eurer Priester summende Gesänge Und ihr Segen haben kein Gewicht. Salz und Wasser kühlt Nicht, wo Jugend fühlt — Ach! Die Erde kühlt die Liebe nicht.

Dieser Jüngling war mir erst versprochen,
Als noch Venus heitrer Tempel stand.
Mutter, habt ihr doch das Wort gebrochen,
Weil ein fremd, ein falsch Gelübd euch band!
Doch kein Gott erhört,
Wenn die Mutter schwört,
Zu versagen ihrer Tochter Hand.

Aus dem Grabe werd ich ausgetrieben,
Noch zu suchen das vermisste Gut,
Noch den schon verlornen Mann zu lieben
Und zu saugen seines Herzens Blut.
Ists um den geschehn,
Muss nach andern gehn,
Und das junge Volk erliegt der Wuth.

Schöner Jüngling! Kannst nicht länger leben,
Du versiechest nun an diesem Ort.
Meine Kette hab ich dir gegeben,
Deine Locke nehm ich mit mir fort.
Sieh sie an genau!
Morgen bist du grau —
Braun erscheinest du nur wieder dort.

Höre, Mutter, nun die letzte Bitte: Einen Scheiterhaufen schichte du! Oeffne meine bange, kleine Hütte, Bring in Flammen Liebende zur Ruh! Wenn der Funke sprüht, Wenn die Asche glüht, Eilen wir den alten Göttern zu.«

## Der Gott und die Bajadere.

Mahadöh, der Herr der Erde,
Kommt herab zum sechsten Mal,
Dass er unsersgleichen werde,
Mitzufühlen Freud und Qual.
Er bequemt sich, hier zu wohnen,
Lässt sich alles selbst geschehn —
Soll er strafen oder schonen,
Muss er Menschen menschlich sehn.
Und hat er die Stadt sich als Wandrer betrachtet,

Die Grossen belauert, auf Kleine geachtet, Verlässt er sie Abends, um weiter zu gehn.

Als er nun hinausgegangen,
Wo die letzten Häuser sind,
Sieht er mit gemalten Wangen
Ein verlornes schönes Kind.
Grüss dich, Jungfrau! — Dank der Ehre!
Wart, ich komme gleich hinaus! —
Und wer bist du? — Bajadere,
Und dies ist der Liebe Haus. —
Sie rührt sich, die Cymbeln zum Tanze zu
schlagen,

Sie weiss sich so lieblich im Kreise zu tragen, Sie neigt sich und biegt sich und reicht ihm den Strauss.

Schmeichelnd zieht sie ihn zur Schwelle,
Lebhaft ihn ins Haus hinein:
Schöner Fremdling, lampenhelle
Soll sogleich die Hütte sein.
Bist du müd, ich will dich laben,
Lindern deiner Füsse Schmerz,
Was du willst, das sollst du haben,
Ruhe, Freuden oder Scherz.
Sie lindert geschäftig geheuchelte Leiden.
Der Göttliche lächelt: er siehet mit Freuden
Durch tiefes Verderben ein menschliches Herz.

Und er fordert Sklavendienste,
Immer heitrer wird sie nur —
Und des Mädchens frühe Künste
Werden nach und nach Natur.
Und so stellet auf die Blüthe
Bald und bald die Frucht sich ein,
Ist Gehorsam im Gemüthe,
Wird nicht fern die Liebe sein.
Aber, sie schärfer und schärfer zu prüfen,
Wählet der Kenner der Höhen und Tiefen
Lust und Entsetzen und grimmige Pein.

Und er küsst die bunten Wangen, Und sie fühlt der Liebe Qual, Und das Mädchen steht gefangen, Und sie weint zum ersten Mal. Sinkt zu seinen Füssen nieder, Nicht um Wollust noch Gewinnst, Ach! und die gelenken Glieder, Sie versagen allen Dienst.

Und so zu des Lagers vergnüglicher Feier Bereiten den dunklen behaglichen Schleier Die nächtlichen Stunden, das schönste Gespinnst.

Spät entschlummert unter Scherzen,
Früh erwacht nach kurzer Rast,
Findet sie an ihrem Herzen
Todt den vielgeliebten Gast,
Schreiend stürzt sie auf ihn nieder;
Aber nicht erweckt sie ihn,
Und man trägt die starren Glieder
Bald zur Flammengrube hin.
Sie höret die Priester, die Todtengesänge,
Sie raset und rennet und theilet die Menge:
Wer bist du? Was drängst du zur Grube dich hin?

Bei der Bahre stürzt sie nieder,
Ihr Geschrei durchdringt die Luft:
Meinen Gatten will ich wieder!
Und ich such ihn in der Gruft.
Soll zu Asche mir zerfallen
Dieser Glieder Götterpracht?
Mein, er war es, mein vor allen —
Ach, nur Eine süsse Nacht! —

Es singen die Priester: Wir tragen die Alten, Nach langem Ermatten und spätem Erkalten, Wir tragen die Jugend, noch eh sies gedacht.

Höre deiner Priester Lehre!

Dieser war dein Gatte nicht.

Lebst du doch als Bajadere,

Und so hast du keine Pflicht.

Nur dem Körper folgt der Schatten

In das stille Todtenreich —

Nur die Gattin folgt dem Gatten,

Das ist Pflicht und Ruhm zugleich.

Ertöne, Drommete, zu heiliger Klage!

O nehmet, ihr Götter, die Zierde der Tage,

O nehmet den Jüngling in Flammen zu euch!

So das Chor, das ohn Erbarmen
Mehret ihres Herzens Noth —
Und mit ausgestreckten Armen
Springt sie in den heissen Tod!
Doch der Götterjüngling hebet
Aus der Flamme sich empor,
Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor! —
Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder,
Unsterbliche heben verlorene Kinder
Mit feurigen Armen zum Himmel empor!

## Zueignung

zum Faust.

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten? Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu! Nun gut: so mögt ihr walten,

Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt! Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage
Und manche liebe Schatten steigen auf.
Gleich einer alten, halbverklungnen Sage
Kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf.
Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage
Des Lebens labyrinthisch irren Lauf
Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden
Vom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie hören nicht die folgenden Gesänge,
Die Seelen, denen ich die ersten sang.
Zerstoben ist das freundliche Gedränge,
Verklungen, ach, der erste Widerklang.
Mein Leid ertönt der unbekannten Menge,
Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang,
Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet,
Wenn es noch lebt — irrt in der Welt verstreuet. —

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen

Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich.
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen
Mein lispelnd Lied, der Aeolsharfe gleich.
Ein Schauer fasst mich, Thräne folgt den
Thränen,

Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich. Was ich besitze, seh ich wie im Weiten — Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten!

## Amyntas.

Elegie.

Nikias, trefflicher Mann, du Arzt des Leibs und der Seele!

Krank — ich bin es fürwahr, aber dein Mittel ist hart.

Ach! Schon schwanden die Kräfte dahin, dem Rathe zu folgen!

Ja, und es scheinet der Freund schon mir ein Gegner zu sein.

Widerlegen kann ich dich nicht. Ich sage mir alles,

Sage das härtere Wort, das du verschweigest, mir auch.

Aber ach! Das Wasser entstürzt der Steile des Felsens

Rasch, und die Welle des Bachs halten Gesänge nicht auf.

Raset nicht unaufhaltsam der Sturm? Und wälzet die Sonne

Sich von dem Gipfel des Tags nicht in die Wellen hinab?

- Und so spricht mir rings die Natur: »Auch du bist, Amyntas,
  - Unter das strenge Gesetz ehrner Gewalten gebeugt.« —
- Runzle die Stirne nicht tiefer, mein Freund, und höre gefällig,
  - Was mich gestern ein Baum dort an dem Bache gelehrt!
- Wenig Aepfel trägt er mir nur, der sonst so beladne.
  - Siehe: der Epheu ist schuld, der ihn gewaltig umgiebt.
- Und ich fasste das Messer, das krummgebogene, scharfe,
  - Trennte schneidend und riss Ranke nach Ranken herab!
- Aber ich schauderte gleich, als tief erseufzend und kläglich
  - Aus den Wipfeln zu mir lispelnde Klage sich goss:
- »O, verletze mich nicht, den treuen Gartengenossen,
  - Dem du als Knabe so früh manche Genüsse verdankt!
- O, verletze mich nicht! Du reissest mit diesem Geflechte,
  - Das du gewaltig zerstörst, grausam das Leben mir aus!

- Hab ich nicht selbst sie genährt und sanst sie herauf mir erzogen?
  - Ist wie mein eigenes Laub nicht mir das ihre verwandt?
- Soll ich die Pflanze nicht lieben, die, meiner einzig bedürftig,
  - Still mit begieriger Kraft mir um die Seite sich schlingt?
- Tausend Ranken wurzelten an, mit tausend und tausend
  - Fasern senket sie fest mir in das Leben sich ein.
- Nahrung nimmt sie von mir: was ich bedürfte, geniesst sie,
  - Und so saugt sie das Mark, sauget die Seele mir aus.
- Nur vergebens nähr ich mich noch, die geswaltige Wurzel
  - Sendet lebendigen Safts, ach! nur die Hälfte hinauf!
- Denn der gefährliche Gast, der geliebteste, masset behende
  - Unterwegs die Kraft herbstlicher Früchte sich an.
- Nichts gelangt zur Krone hinauf, die äussersten Wipfel
  - Dorren, es dorret der Ast über dem Bache schon hin. —

- Ja, die Verrätherin ists! Sie schmeichelt mir Leben und Güter,
  - Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Hoffnung mir ab.
- Sie nur fühl ich, nur sie, die umschlingende! Freue der Fesseln,
  - Freue des tödtenden Schmucks fremder Umlaubung mich nur.
- Halte das Messer zurück, o Nikias! Schone den Armen,
  - Der sich in liebender Lust, willig gezwungen, verzehrt!
- Süss ist jede Verschwendung o lass mich der schönsten geniessen!
  - Wer sich der Liebe vertraut, hält er sein Leben zu Rath?«

#### Schäfers Klagelied.

Da droben auf jenem Berge,
Da steh ich tausendmal,
An meinem Stabe gebogen,
Und schaue hinab in das Thal.

Dann folg ich der weidenden Herde, Mein Hündchen bewahret mir sie, Ich bin herunter gekommen Und weiss doch selber nicht wie.

Da stehet von schönen Blumen Die ganze Wiese so voll, Ich breche sie, ohne zu wissen, Wem ich sie geben soll.

Und Regen, Sturm und Gewitter Verpass ich unter dem Baum. — Die Thüre dort bleibet verschlossen! Doch alles ist leider ein Traum.

Es stehet ein Regenbogen Wohl über jenem Haus! Sie aber ist weggezogen, Und weit in das Land hinaus.

Hinaus in das Land und weiter, Vielleicht gar über die See. — Vorüber, ihr Schafe, vorüber! Dem Schäfer ist gar so weh.

#### Bergschloss.

Da droben auf jenem Berge,
Da steht ein altes Schloss,
Wo hinter Thoren und Thüren
Sonst lauerten Ritter und Ross.

Verbrannt sind Thüren und Thore, Und überall ist es so still — Das alte, verfallne Gemäuer Durchklettr' ich, wie ich nur will.

Hierneben lag ein Keller, So voll von köstlichem Wein — Nun steiget nicht mehr mit Krügen Die Kellnerin heiter hinein.

Sie setzt den Gästen im Saale Nicht mehr die Becher umher, Sie füllt zum heiligen Mahle Dem Pfaffen das Fläschchen nicht mehr.

Sie reicht dem lüsternen Knappen Nicht mehr auf dem Gange den Trank, Und nimmt für flüchtige Gabe Nicht mehr den flüchtigen Dank. Denn alle Balken und Decken, Sie sind schon lange verbrannt, Und Trepp und Gang und Kapelle In Schutt und Trümmer verwandt. —

Doch als mit Zither und Flasche Nach diesen felsigen Höhn Ich an dem heitersten Tage Mein Liebchen steigen gesehn:

Da drängte sich frohes Behagen Hervor aus verödeter Ruh, Da gings wie in alten Tagen Recht feierlich wieder zu:

Als wären für stattliche Gäste Die weitesten Räume bereit, Als käm ein Pärchen gegangen Aus jener tüchtigen Zeit,

Als stünd in seiner Kapelle Der würdige Pfaffe schon da Und fragte: Wollt ihr einander? Wir aber lächelten: Ja!

Und tief bewegten Gesänge Des Herzens innigsten Grund: Es zeugte statt der Menge Der Echo schallender Mund. Und als sich gegen Abend Im Stillen alles verlor, Da blickte die glühende Sonne Zum schroffen Gipfel empor.

Und Knapp und Kellnerin glänzen Als Herren weit und breit — Sie nimmt sich zum Kredenzen Und er zum Danke sich Zeit.

#### Trost in Thränen.

Wie kommts, dass du so traurig bist, Da alles froh erscheint? Man sieht dirs an den Augen an, Gewiss, du hast geweint.

»Und hab ich einsam auch geweint, So ists mein eigner Schmerz, Und Thränen fliessen gar so süss, Erleichtern mir das Herz.«

Die frohen Freunde laden dich, O, komm an unsre Brust! Und was du auch verloren hast, Vertraue den Verlust!

»Ihr lärmt und rauscht und ahnet nicht, Was mich, den Armen, quält. Ach nein, verloren hab ichs nicht, So sehr es mir auch fehlt.«

So raffe denn dich eilig auf! Du bist ein junges Blut. In deinen Jahren hat man Kraft Und zum Erwerben Muth. »Ach nein, erwerben kann ichs nicht, Es steht mir gar zu fern. Es weilt so hoch, es blinkt so schön, Wie droben jener Stern.«

Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut sich ihrer Pracht, Und mit Entzücken blickt man auf In jeder heitern Nacht.

»Und mit Entzücken blick ich auf So manchen lieben Tag! Verweinen lasst die Nächte mich, So lang ich weinen mag.«

### Sonett.

Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen, Und haben sich, eh man es denkt, gefunden. Der Widerwille ist auch mir verschwunden Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen, Und wenn wir erst in angemessnen Stunden Mit Geist und Fleiss uns an die Kunst gebunden,

Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

So ists mit aller Bildung auch beschaffen, Vergebens werden ungebundne Geister Nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Grosses will, muss sich zusammenraffen, In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben!

### Ritter Curts Brautfahrt.

Mit des Bräutigams Behagen
Schwingt sich Ritter Curt aufs Ross!
Zu der Trauung solls ihn tragen
Auf der edlen Liebsten Schloss!
Als am öden Felsenorte
Drohend sich ein Gegner naht!
Ohne Zögern, ohne Worte
Schreiten sie zu rascher That.

Lange schwankt des Kampses Welle,
Bis sich Curt im Siege freut!
Er entsernt sich von der Stelle,
Ueberwinder und gebläut.
Aber was er bald gewahret
In des Busches Zitterschein?
Mit dem Säugling still gepaaret,
Schleicht ein Liebchen durch den Hain.

Und sie winkt ihn auf das Plätzchen: Lieber Herr, nicht so geschwind! Habt ihr nichts an euer Schätzchen? Habt ihr nichts für euer Kind? Ihn durchglühet süsse Flamme,
Dass er nicht vorbei begehrt,
Und er findet nun die Amme
Wie die Jungfrau liebenswerth. —

Doch er hört die Diener blasen,
Denket nun der hohen Braut,
Und nun wird auf seinen Strassen
Jahresfest und -Markt so laut.
Und er wählet in den Buden
Manches Pfand zu Lieb und Huld —
Aber, ach, da kommen Juden
Mit dem Schein vertagter Schuld.

Und nun halten die Gerichte
Den behenden Ritter auf. —
O verteufelte Geschichte!
Heldenhafter Lebenslauf!
Soll ich heute mich gedulden?
Die Verlegenheit ist gross.
Widersacher, Weiber, Schulden,
Ach, kein Ritter wird sie los!

## Nachtgesang.

Nach dem Italienischen.

O, gieb vom weichen Pfühle,
Träumend, ein halb Gehör!
Bei meinem Saitenspiele
Schlafe! Was willst du mehr?

Bei meinem Saitenspiele Segnet der Sterne Heer Die ewigen Gefühle — Schlafe! Was willst du mehr?

Die ewigen Gefühle

Heben mich, hoch und hehr,

Aus irdischem Gewühle —

Schlafe! Was willst du mehr?

Vom irdischen Gewühle

Trennst du mich nur zu sehr,

Bannst mich in diese Kühle —

Schlafe! Was willst du mehr?

Bannst mich in diese Kühle, Giebst nur im Traum Gehör, Ach, auf dem weichen Pfühle Schlafe! Was willst du mehr?

## Der Rattenfänger.

Ich bin der wohlbekannte Sänger,
Der vielgereiste Rattenfänger,
Den diese altberühmte Stadt
Gewiss besonders nötig hat.
Und wärens Ratten noch so viele,
Und wären Wiesel mit im Spiele,
Von allen säubr' ich diesen Ort —
Sie müssen mit einander fort.

Dann ist der gutgelaunte Sänger Mitunter auch ein Kinderfänger, Der selbst die wildesten bezwingt, Wenn er die goldnen Märchen singt. Und wären Knaben noch so trutzig, Und wären Mädchen noch so stutzig, In meine Saiten greif ich ein — Sie müssen alle hinterdrein.

Dann ist der vielgewandte Sänger Gelegentlich ein Mädchenfänger. In keinem Städtchen langt er an, Wo ers nicht mancher angethan. Und wären Mädchen noch so blöde, Und wären Weiber noch so spröde, Doch allen wird so liebebang Bei Zaubersaiten und Gesang.

#### Parabel.

I.

Ein Meister einer ländlichen Schule Erhub sich einst von seinem Stuhle Und hatte fest sich vorgenommen, In bessere Gesellschaft zu kommen; Deswegen er im nahen Bad In den sogenannten Salon eintrat. Verblüfft war er gleich an der Thür, Als wenns ihm zu vornehm widerführ; Macht daher dem ersten Fremden rechts Einen tiefen Bückling, es war nichts Schlechts Aber hinten hätt er nicht vorgesehn, Dass da auch wieder Leute stehn. Gab einem zur Linken in den Schooss Mit seinem Hintern einen derben Stoss. Das hätt er schnell gern abgebüsst, Doch wie er eilig den wieder begrüsst, So stösst er rechts einen andern an: Er hat wieder jemand was Leids gethan. Und wie ers diesem wieder abbittet. Ers wieder mit einem andern verschüttet

Und complimentirt sich zu seiner Qual Von hinten und vorn so durch den Saal, Bis ihm endlich ein derber Geist Ungeduldig die Thüre weist.

Möge doch mancher in seinen Sünden Hievon die Nutzanwendung finden!

#### II.

Da er nun seine Strasse ging,
Dacht er: »Ich machte mich zu gering,
Will mich aber nicht weiter schmiegen;
Denn wer sich grün macht, den fressen die
Ziegen.«

So ging er gleich frisch querfeldein, Und zwar nicht über Stock und Stein, Sondern über Aecker und gute Wiesen, Zertrat das alles mit latschen Füssen.

Ein Besitzer begegnet ihm so Und fragt ihn nicht weiter wie noch wo, Sondern schlägt ihn tüchtig hinter die Ohren.

»Bin ich doch gleich wie neu geboren!«
Ruft unser Wandrer hoch entzückt.

»Wer bist du, Mann, der mich beglückt?

Möchte mich Gott doch immer segnen,

Dass mir so fröhliche Gesellen begegnen!«

## Wirkung in die Ferne.

Die Königin steht im hohen Saal,
Da brennen der Kerzen so viele,
Sie spricht zum Pagen: »Du läufst einmal
Und holst mir den Beutel zum Spiele.
Er liegt zur Hand
Auf meines Tisches Rand.«
Der Knabe, der eilt so behende,
War bald an Schlosses Ende.

Und neben der Königin schlürft zur Stund Sorbett die schönste der Frauen.

Da brach ihr die Tasse so hart an dem Mund, Es war ein Gräuel zu schauen.

Verlegenheit! Scham!

Ums Prachtkleid ists gethan!

Sie eilt und fliegt so behende

Entgegen des Schlosses Ende.

Der Knabe zurück zu laufen kam
Entgegen der Schönen in Schmerzen —
Es wusst es niemand, doch beide zusamm,
Sie hegten einander im Herzen.
Und, o des Glücks,
Des günstigen Geschicks!
Sie warfen mit Brust sich zu Brüsten
Und herzten und küssten nach Lüsten.

Doch endlich beide sich reissen los,
Sie eilt in ihre Gemächer,
Der Page drängt sich zur Königin gross
Durch alle die Degen und Fächer.
Die Fürstin entdeckt
Das Westchen befleckt:
Für sie war nichts unerreichbar,
Der Königin von Saba vergleichbar.

Und sie die Hofmeisterin rufen lässt:

»Wir kamen doch neulich zu Streite,

Und Ihr behauptetet steif und fest,

Nicht reiche der Geist in die Weite.

Die Gegenwart nur,

Die lasse wohl Spur —

Doch niemand wirk in die Ferne,

Sogar nicht die himmlischen Sterne.

»Nun seht! So eben ward mir zur Seit
Der geistige Süsstrank verschüttet,
Und gleich darauf hat er dort hinten so weit
Dem Knaben die Weste zerrüttet. —
Besorg dir sie neu!
Und weil ich mich freu,
Dass sie mir zum Beweise gegolten,
Ich zahl sie! Sonst wirst du gescholten.«

## Ergo bibamus!

Hier sind wir versammelt zu löblichem Thun, Drum Brüderchen: Ergo bibamus! Die Gläser, sie klingen, Gespräche, sie ruhn, Beherziget Ergo bibamus.

Das heisst noch ein altes, ein tüchtiges Wort!
Es passet zum ersten und passet so fort,
Und schallet ein Echo vom festlichen Ort,
Ein herrliches Ergo bibamus.

Ich hatte mein freundliches Liebchen gesehn,
Da dacht ich mir: Ergo bibamus!
Und nahte mich freundlich, da liess sie mich
stehn —

Ich half mir und dachte: Bibamus.
Und wenn sie versöhnet euch herzet und küsst,
Und wenn ihr das Herzen und Küssen vermisst,

So bleibet nur, bis ihr was Besseres wisst, Beim tröstlichen Ergo bibamus. Mich ruft mein Geschick von den Freunden hinweg,

Ihr Redlichen! Ergo bibamus.

Ich scheide von hinnen mit leichtem Gepäck, Drum doppeltes Ergo bibamus.

Und was auch der Filz von dem Leibe sich schmorgt,

So bleibt für den Heitern doch immer gesorgt, Weil immer dem Frohen der Fröhliche borgt, Drum, Brüderchen! Ergo bibamus.

Was sollen wir sagen zum heutigen Tag! Ich dächte nur: Ergo bibamus,

Er ist nun einmal von besonderem Schlag,
Drum immer aufs neue: Bibamus.
Er führet die Freude durchs offene Thor,
Es glänzen die Wolken, es theilt sich der Flor,
Da scheint uns ein Bildchen, ein göttliches,

Wir klingen und singen: Bibamus.

vor --

#### Mailied.

Zwischen Weizen und Korn, Zwischen Hecken und Dorn, Zwischen Bäumen und Gras, Wo gehts Liebchen? Sag mir das!

Fand mein Holdchen
Nicht daheim,
Muss das Goldchen
Draussen sein.
Grünt und blühet
Schön der Mai,
Liebchen ziehet
Froh und frei.

An dem Felsen beim Fluss, Wo sie reichte den Kuss, Jenen ersten im Gras, Seh ich etwas! Ist sie das?

## Das Tagebuch.

Saepe aliam tenui; sed jam quum gaudia adirem, Admonuit dominae deseruitque Venus. Tibull I, 5. v. 39. 40.

Wir hörens oft und glaubens wohl am Ende:
Das Menschenherz sei ewig unergründlich,
Und wie man auch sich hin und wieder wende,
So sei der Christe wie der Heide sündlich.
Das Beste bleibt, wir geben uns die Hände
Und nehmens mit der Lehre nicht empfindlich,
Denn zeigt sich auch ein Dämon, uns versuchend,

So waltet Was — gerettet ist die Tugend.

Von meiner Trauten lange Zeit entfernet,
Wies öfter geht, nach irdischem Gewinne,
Und was ich auch gewonnen und gelernet,
So hat ich doch nur immer sie im Sinne.
Und wie zur Nacht der Himmel erst sich
sternet,

Erinnrung uns umleuchtet ferner Minne: So ward im Federzug des Tags Ereigniss Mit süssen Worten ihr ein freundlich Gleichniss. Ich eilte nun zurück. Zerbrochen, sollte Mein Wagen mich noch eine Nacht verspäten. Schon dacht ich mich, wie ich zu Hause rollte, Allein da ward Geduld und Werk vonnöthen. Und wie ich auch mit Schmied und Wagner tollte,

Sie hämmerten, verschmähten viel zu reden. Ein jedes Handwerk hat nun seine Schnurren. Was blieb mir nun? Zu weilen und zu murren.

Da stand ich nun. Der Stern des nächsten Schildes

Berief mich hin, die Wohnung schien erträglich.

Ein Mädchen kam, des seltensten Gebildes, Das Licht erleuchtend. — Mir ward gleich behäglich.

Hausflur und Treppe sah ich als ein Mildes, Die Zimmerchen erfreuten mich unsäglich.

Den sündigen Menschen, der im Freien schwebet —

Die Schönheit spinnt, sie ists, die ihn umwebet.

Nun setzt ich mich zu meiner Tasch und Briefen

Und meines Tagebuchs Genauigkeiten, Um so wie sonst, wenn alle Menschen schliefen, Mir und der Trauten Freude zu bereiten. Doch weiss ich nicht, die Tintenworte liesen Nicht so wie sonst in alle Kleinigkeiten: Das Mädchen kam, des Abendessens Bürde Vertheilte sie gewandt mit Gruss und Würde.

Sie geht und kommt. Ich spreche, sie erwidert. Mit jedem Wort erscheint sie mir geschmückter. Und wie sie leicht mir nun das Huhn zergliedert,

Bewegend Hand und Arm, geschickt, geschickter —

Was auch das tolle Zeug in uns befiedert — Genug, ich bin verworrner, bin verrückter, Den Stuhl umwerfend spring ich auf und fasse Das schöne Kind, sie lispelt: »Lasse, lasse!

Die Muhme drunten lauscht, ein alter Drache,

Sie zählt geschäftig des Geschäfts Minute, Sie denkt sich unten, was ich oben mache, Bei jedem Zögern schwenkt sie frisch die Ruthe. Doch schliesse deine Thüre nicht und wache, So kommt die Mitternacht uns wohl zu gute.« Rasch meinem Arm entwindet sie die Glieder Und eilet fort und kommt nur dienend wieder.

Doch blickend auch! So dass aus jedem
Blicke
Sich himmlisches Versprechen mir entfaltet.

1 . 1 m -

Acres

ns 🚉

ne i i

CT:

Den stillen Seufzer drängt sie nicht zurücke, Der ihren Busen herrlicher gestaltet. Ich sehe, dass am Ohr, um Hals und Gnicke Der flüchtigen Röthe Liebesblüthe waltet, Und da sie Nichts zu leisten weiter findet, Geht sie und zögert, sieht sich um, verschwindet.

Der Mitternacht gehören Haus und Strassen, Mir ist ein weites Lager aufgebreitet, Wovon den kleinsten Teil mir anzumassen Die Liebe räth, die alles wohl bereitet. Ich zaudre noch, die Kerzen auszublasen, Nun hör ich sie, wie leise sie auch gleitet, Mit gierigem Blick die Hochgestalt umschweif ich,

Sie senkt sich her, die Wohlgestalt ergreif ich.

Sie macht sich los: »Vergönne, dass ich rede,

Damit ich dir nicht völlig fremd gehöre.

Der Schein ist wider mich. Sonst war ich blöde,
Stets gegen Männer setzt ich mich zur Wehre.

Mich nennt die Stadt, mich nennt die Gegend spröde —

Nun aber weiss ich, wie das Herz sich kehre. Du bist mein Sieger, lass dichs nicht verdriessen,

Ich sah, ich liebte, schwur dich zu geniessen.

Hartleben, Goethe-Brevier.

Du hast mich rein, und wenn ichs besser wüsste,

So gäb ichs dir, ich thue was ich sage. «
So schliesst sie mich an ihre süssen Brüste,
Als ob ihr nur an meiner Brust behage.
Und wie ich Mund und Aug und Stirne küsste,
So war ich doch in wunderbarer Lage:
Denn der so hitzig sonst den Meister spielet,
Weicht schülerhaft zurück und abgekühlet.

Ihr scheint ein süsses Wort, ein Kuss zu g'nügen,

Als wär es alles, was ihr Herz begehrte.
Wie keusch sie mir, mit liebevollem Fügen.
Des süssen Körpers Fülleform gewährte!
Entzückt und froh in allen ihren Zügen
Und ruhig dann, als wenn sie nichts entbehrte.
So ruht ich auch, gefällig sie beschauend,
Noch auf den Meister hoffend und vertrauend.

Doch als ich länger mein Geschick bedachte,

Von tausend Flüchen mir die Seele kochte, Mich selbst verwünschend, grinsend mich belachte,

Nichts besser ward, wie ich auch zaudern mochte —

Da lag sie schlafend, schöner als sie wachte, Die Lichter dämmerten mit langem Dochte. Der Tagesarbeit jugendlicher Mühe Gesellt sich gern der Schaf und nie zu frühe.

So lag sie himmlisch an bequemer Stelle, Als wenn das Lager ihr allein gehörte, Und an die Wand gedrückt, gequetscht zur Hölle,

Ohnmächtig Jener, dem sie Nichts verwehrte. Vom Schlangenbisse fällt, zunächst der Quelle, Ein Wandrer so, den schon der Durst verzehrte.

Sie athmet lieblich holdem Traum entgegen, Er hält den Athem, sie nicht aufzuregen.

Gefasst bei dem, was ihm noch nie begegnet,

Spricht er zu sich: »So musst du doch erfahren,

Warum der Bräutigam sich kreuzt und segnet, Vor Nestelknüpfen scheu sich zu bewahren. Weit lieber da, wos Hellebarden regnet, Als hier im Schimpf! So war es nicht vor Jahren,

Als deine Herrin dir zum ersten Male Vors Auge trat im prachterhellten Saale.

Da quoll dein Herz, da schwollen deine Sinnen,

So dass der ganze Mensch entzückt sich regte!

Zum raschen Tanze trugst du sie von hinnen, Die kaum der Arm und schon der Busen hegte, Als wolltest du dir selbst sie abgewinnen! Vervielfacht war, was sich für sie bewegte: Verstand und Witz und alle Lebensgeister — Und rascher als die andern jener Meister!

So immerfort wuchs Neigung und Begierde, Brautleute wurden wir im frühen Jahre, Sie selbst des Maien schönste Blum und Zierde.

Wie wuchs die Kraft zur Lust im jungen Paare!

Und als ich endlich sie zur Kirche führte, Gesteh ichs nur, vor Priester und Altare, Vor deinem Jammerbild sogar, o Christe, Verzeih mirs Gott, es regte sich der Iste!

Und ihr, der Brautnacht reiche Bettgehänge, Ihr Pfühle, die ihr euch so breit erstrecktet, Ihr Teppiche, die Lieb und Lustgedränge Mit euren seidnen Fittigen bedecktet! Ihr Käfigvögel, die durch Zwitschersänge Zu neuer Lust und nie zu früh erwecktet! Ihr kanntet uns, von eurem Schutz umfriedet, Theilnehmend sie — mich immer unermüdet!

Und wie wir oft sodann im Raub genossen Nach Buhlenart des Ehstands heilge Rechte, Von reifer Saat umwogt, vom Rohr umschlossen, An manchem Unort, wo ichs mich erfrechte, Wir waren augenblicklich, unverdrossen Und wiederholt bedient vom braven Knechte! Verfluchter Knecht, wie unerwecklich liegst du! Und deinen Herrn ums schönste Glück betrügst du! ——

Doch Meister Iste hat nun seine Grillen Und lässt sich nicht befehlen noch verachten. Auf einmal ist er da, und ganz im Stillen Erhebt er sich zu allen seinen Prachten! So steht es nun dem Wandrer ganz zu Willen, Nicht lechzend mehr am Quell zu übernachten. Er neigt sich hin, er will die Schläferin küssen, Allein er stockt — er fühlt sich weggerissen.

Wer hat zur Kraft ihn wieder aufgestählet, Als jenes Bild, das ihm auf ewig theuer, Mit dem er sich in Jugendlust vermählet: Dort leuchtet her ein frisch erquicklich Feuer! Und wie er erst in Ohnmacht sich gequälet, So wird nun hier dem Starken nicht geheuer. Er schaudert weg, vorsichtig, leise, leise Entzieht er sich dem holden Zauberkreise.

Sitzt, schreibt: »Ich nahte mich der heimischen Pforte,

Entfernen wollten mich die letzten Stunden,

Da hab ich nun am sonderbarsten Orte Mein treues Herz aufs Neue dir verbunden. Zum Schlusse findest du geheime Worte: Die Krankheit erst bewähret den Gesunden.

Dies Büchlein soll dir manches Gute zeigen, Das Beste nur muss ich zuletzt verschweigen.«

Da kräht der Hahn. Das Mädchen schnell entwindet

Der Decke sich und wirft sich rasch ins Mieder.
Und da sie sich so seltsam wiederfindet,
So stutzt sie, blickt und schlägt die Augen
nieder —

Und da sie ihm zum letzten Mal verschwindet, Im Auge bleiben ihm die schönen Glieder. Das Posthorn tönt, er wirft sich in den Wagen Und lässt getrost sich zu der Liebsten tragen.

Und weil zuletzt bei jeder Dichtungsweise Moralien uns ernstlich fördern sollen, So will auch ich in so beliebtem Gleise Euch gern bekennen, was die Verse wollen: Wir stolpern wohl auf unsrer Lebensreise, Und doch vermögen in der Welt, der tollen, Zwei Hebel viel aufs irdische Getriebe —: Sehr viel die Pflicht, unendlich mehr die Liebe! Gedichte sind gemalte Fensterscheiben!
Sieht man vom Markt in die Kirche hinein,
Da ist alles dunkel und düster,
Und so siehts auch der Herr Philister.
Der mag denn wohl verdriesslich sein
Und lebenslang verdriesslich bleiben.

Kommt aber nur einmal herein!
Begrüsst die heilige Kapelle!
Da ists auf einmal farbig helle,
Geschicht und Zierrath glänzt in Schnelle,
Bedeutend wirkt ein edler Schein.
Dies wird euch Kindern Gottes taugen,
Erbaut euch und ergötzt die Augen!

# Gross ist die Diana der Epheser.

Apostelgeschichte 19, 28 und 34.

Zu Ephesus ein Goldschmied sass
In seiner Werkstatt, pochte,
So gut er konnt, ohn Unterlass,
So zierlich ers vermochte.
Als Knab und Jüngling kniet er schon
Im Tempel vor der Göttin Thron
Und hatte den Gürtel unter den Brüsten,
Worin so manche Thiere nisten,
Zu Hause treulich nachgefeilt,
Wies ihm der Vater zugetheilt,
Und leitete sein kunstreich Streben
In frommer Wirkung durch das Leben.

Da hört er denn auf einmal laut Eines Gassenvolkes Windesbraut, Als gäbs einen Gott so im Gehirn, Da hinter des Menschen alberner Stirn, Der sei viel herrlicher als das Wesen, An dem wir die Breite der Gottheit lesen. Der alte Künstler horcht nur auf, Lässt seinen Knaben auf den Markt den Lauf, Feilt immer fort an Hirschen und Thieren, Die seiner Gottheit Kniee zieren, Und hofft, es könnte das Glück ihm walten, Ihr Angesicht würdig zu gestalten.

Wills aber einer anders halten,
So mag er nach Belieben schalten!
Nur soll er nicht das Handwerk schänden;
Sonst wird er schlecht und schmählich enden.

Was wär ein Gott, der nur von aussen stiesse, Im Kreis das All am Finger laufen liesse! Ihm ziemts, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So dass, was in Ihm lebt und webt und ist, Nie seine Kraft, nie Seinen Geist vermisst.

## Gegenwart.

Alles kündet dich an! Erscheinet die herrliche Sonne, Folgst du, so hoff ich es, bald.

Trittst du im Garten hervor, So bist du die Rose der Rosen, Lilie der Lilien zugleich.

Wenn du im Tanze dich regst, So regen sich alle Gestirne Mit dir und um dich umher.

Nacht, und so wär es denn Nacht, Nun überscheinst du des Mondes Lieblichen, ladenden Glanz.

Ladend und lieblich bist du, Und Blumen, Mond und Gestirne Huldigen, Sonne, nur dir.

Sonne, so sei du auch mir Die Schöpferin herrlicher Tage! Leben und Ewigkeit ists.

### Gefunden.

Ich ging im Walde So für mich hin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich Ein Blümchen stehn, Wie Sterne leuchtend, Wie Aeuglein schön.

Ich wollt es brechen,
Da sagt es fein:

>Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?«

Ich grubs mit allen Den Würzlein aus, Zum Garten trug ichs Am hübschen Haus.

Und pflanzt es wieder Am stillen Ort — Nun zweigt es immer Und blüht so fort.

## Eigenthum.

Ich weiss, dass mir nichts angehört, Als der Gedanke, der ungestört Aus meiner Seele will fliessen, Und jeder günstige Augenblick, Den mich ein liebendes Geschick Von Grund aus lässt geniessen.

### Versunken.

Voll Locken kraus ein Haupt so rund! — Und darf ich dann in solchen reichen Haaren Mit vollen Händen hin und wieder fahren. Da fühl ich mich vom Herzensgrund gesund, Und küss ich Stirne, Bogen, Auge, Mund, Dann bin ich frisch und immer wieder wund. Der fünfgezackte Kamm, wo sollt er stocken? Er kehrt schon wieder zu den Locken. Das Ohr versagt sich nicht dem Spiel, Hier ist nicht Fleisch, hier ist nicht Haut, So zart zum Scherz, so liebeviel! Doch wie man auf dem Köpfchen kraut -Man wird in solchen reichen Haaren Für ewig auf und nieder fahren. So hast du, Hafis, auch gethan, Wir fangen es von vornen an.

### Erschaffen und Beleben.

Hans Adam war ein Erdenkloss, Den Gott zum Menschen machte, Doch bracht er aus der Mutter Schooss Noch vieles Ungeschlachte.

Die Elohim zur Nas hinein Den besten Geist ihm bliesen. Nun schien er schon was mehr zu sein! Denn er fing an zu niesen.

Doch mit Gebein und Glied und Kopf Blieb er ein halber Klumpen, Bis endlich Noah für den Tropf Das Wahre fand, den Humpen.

Der Klumpe fühlt sogleich den Schwung, Sobald er sich benetzet, So wie der Teig durch Säuerung Sich in Bewegung setzet.

So, Hafis, mag dein holder Sang, Dein heiliges Exempel Uns führen bei der Gläser Klang Zu unsres Schöpfers Tempel!

## Im Gegenwärtigen Vergangenes.

Ros' und Lilie morgenthaulich
Blüht im Garten meiner Nähe,
Hinten an, bebuscht und traulich,
Steigt der Felsen in die Höhe.
Und mit hohem Wald umzogen
Und mit Ritterschloss gekrönet,
Lenkt sich hin des Gipfels Bogen,
Bis er sich dem Thal versöhnet.

Und da duftets wie vor Alters,
Da wir noch von Liebe litten
Und die Saiten meines Psalters
Mit dem Morgenstrahl sich stritten,
Wo das Jagdlied aus den Büschen
Fülle runden Tons enthauchte,
Anzufeuern, zu erfrischen,
Wies der Busen wollt und brauchte.

Nun die Wälder ewig sprossen, So ermuthigt euch mit diesen! Was ihr sonst für euch genossen, Lässt in Andern sich geniessen. Niemand wird uns dann beschreien, Dass wirs uns alleine gönnen! Nun in allen Lebensreihen Müsset ihr geniessen können.

Und mit diesem Lied und Wendung Sind wir wieder bei Hafisen — Denn es ziemt, des Tags Vollendung Mit Geniessern zu geniessen.

## Derb und tüchtig.

Dichten ist ein Uebermuth, Niemand schelte mich! Habt getrost ein warmes Blut, Froh und frei wie ich!

Sollte jeder Stunde Pein Bitter schmecken mir, Würd ich auch bescheiden sein, Und noch mehr als Ihr.

Denn Bescheidenheit ist fein, Wenn das Mädchen blüht: Sie will zart geworben sein, Die den Rohen flieht.

Auch ist gut Bescheidenheit, Spricht ein weiser Mann, Der von Zeit und Ewigkeit Mich belehren kann.

Dichten ist ein Uebermuth!
Treib es gern allein.
Freund und Frauen, frisch von Blut,
Kommt nur auch herein!

Mönchlein ohne Kapp und Kutt Schwatz nicht auf mich ein! Zwar du machest mich kaput, Nicht bescheiden, nein!

Deiner Phrasen leeres Was Treibet mich davon, Abgeschliffen hab ich das An den Sohlen schon.

Wenn des Dichters Mühle geht, Halte sie nicht ein! Denn wer einmal uns versteht, Wird uns auch verzeihn.

### All-Leben.

Staub ist eins der Elemente, Das du gar geschickt bezwingest, Hafis, wenn zu Liebchens Ehren Du ein zierlich Liedchen singest.

Denn der Staub auf ihrer Schwelle Ist dem Teppich vorzuziehen, Dessen goldgewirkte Blumen Mahmuds Günstlinge beknieen.

Treibt der Wind von ihrer Pforte Wolken Staubs behend vorüber, Mehr als Moschus sind die Düfte Und als Rosenöl dir lieber.

Staub, den hab ich längst entbehret In dem stets umhüllten Norden, Aber in dem heissen Süden Ist er mir genugsam worden. Doch schon längst, dass liebe Pforten Mir auf ihren Angeln schwiegen! Heile mich, Gewitterregen, Lass mich, dass es grunelt, riechen!

Wenn jetzt alle Donner rollen, Und der ganze Himmel leuchtet, Wird der wilde Staub des Windes Nach dem Boden hingefeuchtet.

Und sogleich entspringt ein Leben, Schwillt ein heilig, heimlich Wirken, Und es grunelt und es grünet In den irdischen Bezirken.

# Selige Sehnsucht.

Sagt es niemand, nur den Weisen, Weil die Menge gleich verhöhnet! Das Lebendge will ich preisen, Das nach Flammentod sich sehnet.

In der Liebesnächte Kühlung, Die dich zeugte, wo du zeugtest, Ueberfällt dich fremde Fühlung, Wenn die stille Kerze leuchtet.

Nicht mehr bleibest du umfangen In der Finsterniss Beschattung, Und dich reisset neu Verlangen Auf zu höherer Begattung.

Keine Ferne macht dich schwierig, Kommst geflogen und gebannt, Und zuletzt, des Lichts begierig, Bist du, Schmetterling, verbrannt.

Und so lang du das nicht hast, Dieses: Stirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunklen Erde. Thut ein Schilf sich doch hervor, Welten zu versüssen! Möge meinem Schreibe-Rohr Liebliches entfliessen!

# Anklage.

Wisst Ihr denn, auf wen die Teufel lauern In der Wüste zwischen Fels und Mauern? Und, wie sie den Augenblick erpassen, Nach der Hölle sie entführend fassen? Lügner sind es und der Bösewicht.

Der Poete, warum scheut er nicht, Sich mit solchen Leuten einzulassen!

Weissdenn der, mit wem er geht und wandelt, Er, der immer nur im Wahnsinn handelt? Grenzenlos, von eigensinngem Lieben, Wird er in die Oede fortgetrieben, Seiner Klagen Reim, in Sand geschrieben, Sind vom Winde gleich verjagt: Er versteht nicht, was er sagt, Was er sagt, wird er nicht halten.

Doch sein Lied, man lässt es immer walten? Da es doch dem Koran widerspricht.

Lehret nun Ihr, des Gesetzes Kenner,

Weisheit — fromme, hochgelahrte Männer.

Treuer Mosleminen feste Pflicht!

Hafis insbesondere schaffet Aergernisse, Mirza sprengt den Geist ins Ungewisse: Saget, was man thun und lassen müsse!

## Fetwa.

Hafis Dichterzüge, sie bezeichnen
Ausgemachte Wahrheit unauslöschlich,
Aber hie und da auch Kleinigkeiten
Ausserhalb der Grenze des Gesetzes.
Willst du sicher gehn, so musst du wissen,
Schlangengift und Theriak zu sondern —
Doch der reinen Wollust edler Handlung
Sich mit frohem Muth zu überlassen
Und vor solcher, der nur ewge Pein folgt,
Mit besonnenem Sinn sich zu bewahren,
Ist gewiss das Beste, um nicht zu fehlen. —
Dieses schrieb der arme Ebusuud Euch.
Gott verzeih ihm seine Sünden alle!

## Der Deutsche dankt.

Heilger Ebusuud, hasts getroffen! Solche Heilge wünschet sich der Dichter. Denn gerade jene Kleinigkeiten Ausserhalb der Grenzen des Gesetzes Sind das Erbteil, wo er übermüthig, Selbst im Kummer lustig, sich beweget. Schlangengift und Theriak muss Ihm das eine wie das andre scheinen. Töten wird nicht jenes, dies nicht heilen — Denn das wahre Leben ist des Handelns Ewge Unschuld, die sich so erweiset, Dass sie Niemand schadet als sich selber. Und so kann der alte Dichter hoffen, Dass die Huris ihn im Paradiese Als verklärten Jüngling wohl empfangen. Heilger Ebusuud, hasts getroffen!

#### Schenke

#### spricht:

Du mit deinen braunen Locken, Geh mir weg, verschmitzte Dirne! Schenk ich meinen Herrn zu danke, Nun so küsst er mir die Stirne.

Aber du, ich wollte wetten, Bist mir nicht damit zufrieden, Deine Wangen, deine Brüste Werden meinen Freund ermüden.

Glaubst du wohl mich zu betrügen, Dass du jetzt verschämt entweichest? Auf der Schwelle will ich liegen Und erwachen, wenn du schleichest.

#### Schenke:

Welch ein Zustand! Herr, so späte Schleichst du heut aus deiner Kammer: Perser nennens Bidamag buden, Deutsche sagen Katzenjammer.

#### Dichter:

Lass mich jetzt, geliebter Knabel Mir will nicht die Welt gefallen, Nicht der Schein, der Duft der Rose, Nicht der Sang der Nachtigallen.

#### Schenke:

Eben das will ich behandeln, Und ich denk, es soll mir klecken: Hier! Geniess die frischen Mandeln, Und der Wein wird wieder schmecken.

Dann will ich auf der Terrasse Dich mit frischen Lüften tränken — Wie ich dich ins Auge fasse, Giebst du einen Kuss dem Schenken.

Schau! Die Welt ist keine Höhle, Immer reich an Brut und Nestern, Rosenduft und Rosenöle! Bulbul auch, sie singt wie gestern.

#### Schenke:

Nennen dich den grossen Dichter, Wenn dich auf dem Markte zeigest — Gerne hör ich, wenn du singest, Und ich horche, wenn du schweigest.

Und ich liebe dich noch lieber, Wenn du küssest zum Erinnern — Denn die Worte gehn vorüber, Und der Kuss, der bleibt im Innern.

Reim auf Reim will was bedeuten, Besser ist es, viel zu denken. — Singe du den andern Leuten Und verstumme mit dem Schenken.

## Wanderers Gemütsruhe.

Uebers Niederträchtige Niemand sich beklage, Denn es ist das Mächtige, Was man dir auch sage.

In dem Schlechten waltet es Sich zu Hochgewinne, Und mit Rechtem schaltet es Ganz nach seinem Sinne.

Wandrer! — Gegen solche Not Wolltest du dich sträuben? Wirbelwind und trocknen Kot, Lass sie drehn und stäuben. Vom Himmel sank in wilder Meere Schauer Ein Tropfe bangend, grässlich schlug die Flut! Doch lohnte Gott bescheidnen Glaubensmuth Und gab dem Tropfen Kraft und Dauer. Ihn schloss die stille Muschel ein. Und nun, zu ewgem Ruhm und Lohne, Die Perle glänzt an unsers Kaisers Krone Mit holdem Blick und mildem Schein.

# Dreistigkeit.

Worauf kommt es überall an?

Dass der Mensch gesundet!

Jeder höret gern den Schall an,

Der zum Ton sich rundet.

Alles weg, was deinen Lauf stört! Nur kein düster Streben! Eh er singt und eh er aufhört, Muss der Dichter leben.

Und so mag des Lebens Erzklang Durch die Seele dröhnen! Fühlt der Dichter sich das Herz bang, Wird sich selbst versöhnen.

# Hegire.

Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, Flüchte Du, im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten! Unter Lieben, Trinken, Singen Soll Dich Chisers Quell verjüngen.

Dort im Reinen und im Rechten Will ich menschlichen Geschlechten In des Ursprungs Tiefe dringen, Wo sie noch von Gott empfingen Himmelslehr in Erdensprachen Und sich nicht den Kopf zerbrachen.

Wo sie Väter hoch verehrten,

Jeden fremden Dienst verwehrten —

Will mich freun der Jugendschranke:

Glaube weit, eng der Gedanke,

Wie das Wort so wichtig dort war,

Weil es ein gesprochen Wort war.

Will mich unter Hirten mischen, An Oasen mich erfrischen, Wenn mit Karawanen wandle, Shawl, Kaffee und Moschus handle — Jeden Pfad will ich betreten Von der Wüste zu den Städten.

Bösen Felsweg auf und nieder Trösten, Hafis, Deine Lieder, Wenn der Führer mit Entzücken Von des Maulthiers hohem Rücken Singt, die Sterne zu erwecken Und die Räuber zu erschrecken.

Will in Bädern und in Schenken, Heilger Hafis, Dein gedenken, Wenn den Schleier Liebchen lüftet, Schüttelnd Ambralocken düftet, Ja, des Dichters Liebeflüstern Mache selbst die Huris lüstern.

Wolltet Ihr ihm dies beneiden Oder etwa gar verleiden, Wisset nur, dass Dichterworte Um des Paradieses Pforte Immer leise klopfend schweben, Sich erbittend ewges Leben.

418

## Freisinn.

Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten!
Bleibt in Euren Hütten, Euren Zelten!
Und ich reite froh in alle Ferne,
Ueber meiner Mütze nur die Sterne.

Ja, in der Schenke hab ich auch gesessen,
Mir ward wie andern zugemessen,
Sie schwatzten, schrieen, händelten von heut,
So froh und traurig, wies der Tag gebeut.
Ich aber sass, im Innersten erfreut:
An meine Liebste dacht ich. — Wie sie liebt?
Das weiss ich nicht! Was aber mich bedrängt:
Ich liebe sie, wie es ein Busen gibt,
Der treu sich einer gab und knechtisch hängt!
Wo war das Pergament, der Griffel wo,
Die alles fassten? — Doch so wars! Ja, so!

Sitz ich allein,
Wo kann ich besser sein?
Meinen Wein
Trink ich allein —
Niemand setzt mir Schranken,
Ich hab so meine eignen Gedanken.

Trunken müssen wir alle sein!

Jugend ist Trunkenheit ohne Wein!

Trinkt sich das Alter wieder zu Jugend,

So ist es wundervolle Tugend.

Für Sorgen sorgt das liebe Leben,

Und Sorgenbrecher sind die Reben.

# Der Prophet spricht:

Aergerts Jemand, dass es Gott gefallen, Mahomet zu gönnen Schutz und Glück, An den stärksten Balken seiner Hallen, Da befestige er den derben Strick, Knüpfe sich daran! Das hält und trägt, Er wird fühlen, dass sein Zorn sich legt.

# Es ist gut.

Bei Mondenschein im Paradeis
Fand Jehovah im Schlafe tief
Adam versunken, legte leis
Zur Seit ein Evchen, das auch entschlief.
Da lagen nun in Erdeschranken
Gottes zwei lieblichste Gedanken. —
Gut!!! rief er sich zum Meisterlohn.
Er ging sogar nicht gern davon.

Kein Wunder, dass es uns berückt, Wenn Auge frisch in Auge blickt, Als hätten wirs so weit gebracht, Bei dem zu sein, der uns gedacht. Und ruft er uns, wohlan es sei! Nur das beding ich, alle Zwei! Dich halten dieser Arme Schranken, Liebster von allen Gottes-Gedanken!

## Schlechter Trost.

Mitternachts weint und schluchzt ich, Weil ich Dein entbehrte. Da kamen Nachtgespenster, Und ich schämte mich. "Nachtgespenster", sagt ich, "Schluchzend und weinend Findet ihr mich, dem Ihr sonst Schlafendem vorüberzogt. Grosse Güter vermiss ich. Denkt nicht schlimmer von mir: Den Ihr sonst weise nanntet, Grosses Uebel betrifft ihn!" -Und die Nachtgespenster Mit langen Gesichtern Zogen vorbei, Ob ich weise oder thörig, Völlig unbekümmert.

Behandelt die Frauen mit Nachsicht!

Aus krummer Rippe ward sie erschaffen,
Gott konnte sie nicht ganz grade machen.

Willst du sie biegen — sie bricht.

Lässt du sie ruhig, sie wird noch krümmer.

Du guter Adam, was ist denn schlimmer? —

Behandelt die Frauen mit Nachsicht:

Es ist nicht gut, dass euch eine Rippe bricht.

#### Hatem:

Nicht Gelegenheit macht Diebe, Sie ist selbst der grösste Dieb — Denn sie stahl den Rest der Liebe, Die mir noch im Herzen blieb.

Dir hat sie ihn übergeben. Meines Lebens Vollgewinn, Dass ich nun, verarmt, mein Leben Nur von dir gewärtig bin.

Doch ich fühle schon Erbarmen Im Karfunkel deines Blicks Und erfreu in deinen Armen Mich erneuerten Geschicks.

#### Suleika:

Hochbeglückt in deiner Liebe, Schelt ich nicht Gelegenheit, Ward sie auch an dir zum Diebe, Wie mich solch ein Raub erfreut!

Und wozu denn auch berauben? Gib dich mir aus freier Wahl! Gar zu gerne möcht ich glauben: Ja, ich bins, die dich bestahl.

Was so willig du gegeben,
Bringt dir herrlichen Gewinn —
Meine Ruh, mein reiches Leben
Geb ich freudig, nimm es hin!

Scherze nicht! Nichts von Verarmen!
'Macht uns nicht die Liebe reich?
Halt ich dich in meinen Armen,
Jedem Glück ist meines gleich.

Von Marianne v. Willemer.

Die schön geschriebenen,
Herrlich umgüldeten,
Belächeltest du,
Die anmasslichen Blätter —
Verziehst mein Prahlen
Von deiner Lieb und meinem
Durch dich glücklichen Gelingen —
Verziehst anmuthigem Selbstlob?

Selbstlob! Nur dem Neide stinkts, Wohlgeruch Freunden Und eignem Schmack!

Freude des Daseins ist gross —
Grösser die Freud am Dasein,
Wenn du, Suleika,
Mich überschwänglich beglückst,
Deine Leidenschaft mir zuwirfst,
Als wärs ein Ball,
Dass ich ihn fange,
Dir zurückwerfe
Mein gewidmetes Ich.
Das ist ein Augenblick!
Und dann reisst mich von dir
Bald der Franke, bald der Armenier.

Aber Tage währts,
Jahre dauerts, dass ich neu erschaffe
Tausendfältig deiner Verschwendungen Fülle,
Auftrösle die bunte Schnur meines Glücks,
Geklöppelt tausendfadig
Von dir, o Suleika!

Hier nun dagegen
Dichtrische Perlen,
Die mir deiner Leidenschaft
Gewaltge Brandung
Warf an des Lebens
Verödeten Strand aus.
Mit spitzen Fingern
Zierlich gelesen,
Durchreiht mit juwelenem
Goldschmuck!
Nimm sie an deinen Hals,
An deinen Busen,
Die Regentropfen Allahs,
Gereift in bescheidener Muschel!

An vollen Büschelzweigen, Geliebte, sieh nur hin! Lass dir die Früchte zeigen Umschalet stachlig grün.

Sie hängen längst geballet, Still, unbekannt mit sich, Ein Ast, der schaukelnd wallet, Wiegt sie geduldiglich.

Doch immer reift von innen Und schwillt der braune Kern: Er möchte Luft gewinnen Und säh die Sonne gern.

Die Schale platzt, und nieder Macht er sich freudig los — So fallen meine Lieder Gehäuft in deinen Schoss. Ich gedachte in der Nacht,
Dass ich den Mond sähe im Schlaf —
Als ich aber erwachte,
Ging unvermutet die Sonne auf.

## Wiederfinden.

Ist es möglich! Stern der Sterne,
Drück ich wieder dich ans Herz!
Ach, was ist die Nacht der Ferne
Für ein Abgrund, für ein Schmerz!
Ja, du bist es, meiner Freuden
Süsser, lieber Widerpart!
Eingedenk vergangner Leiden,
Schaudr' ich vor der Gegenwart.

Als die Welt im tiefsten Grunde
Lag an Gottes ewger Brust,
Ordnet er die erste Stunde
Mit erhabner Schöpfungslust.
Und er sprach das Wort: "Es werde!"
Da erklang ein schmerzlich Ach,
Als das All mit Machtgeberde
In die Wirklichkeiten brach!

Auf that sich das Licht, sich trennte Scheu die Finsterniss von ihm,
Und sogleich die Elemente
Scheidend auseinanderfliehn.
Rasch in wilden, wüsten Träumen
Jedes nach der Weite rang,
Starr, in ungemessnen Räumen,
Ohne Sehnsucht, ohne Klang.

Stumm war Alles, still und öde, Einsam Gott zum ersten Mal! — Da erschuf er Morgenröte, Die erbarmte sich der Qual — Sie entwickelte dem Trüben Ein erklingend Farbenspiel, Und nun konnte wieder lieben, Was erst auseinander fiel.

Und mit eiligem Bestreben
Sucht sich, was sich angehört,
Und zu ungemessnem Leben
Ist Gefühl und Blick gekehrt.
Seis Ergreifen, sei es Raffen,
Wenn es nur sich fasst und hält!
Allah braucht nicht mehr zu schaffen,
Wir erschaffen seine Welt.

So mit morgenroten Flügeln
Riss es mich an deinen Mund,
Und die Nacht mit tausend Siegeln
Kräftigt sternenhell den Bund.
Beide sind wir auf der Erde
Musterhaft in Freud und Qual,
Und ein zweites Wort: ,,Es werde!"
Trennt uns nicht zum zweiten Mal.

Schwarzer Schatten ist über dem Staub Der Geliebten Gefährte — Ich machte mich zum Staube, Aber der Schatten ging über mich hin. Volk und Knecht und Ueberwinder, Sie gestehn zu jeder Zeit: Höchstes Glück der Erdenkinder Sei nur die Persönlichkeit.

Jedes Leben sei zu führen, Wenn man sich nicht selbst vermisst: Alles könne man verlieren, Wenn man bliebe, was man ist.

## Westwind.

Rückkehr von Heidelberg.

Ach, um deine feuchten Schwingen, West, wie sehr ich dich beneide: Denn du kannst ihm Kunde bringen, Was ich in der Trennung leide!

Die Bewegung deiner Flügel Weckt im Busen stilles Sehnen! Blumen, Augen, Wald und Hügel Stehn bei deinem Hauch in Thränen.

Doch dein mildes, sanftes Wehen Kühlt die wunden Augenlider — Ach, für Leid müsst ich vergehen, Hofft ich nicht zu sehn ihn wieder.

Eile denn zu meinem Lieben, Spreche sanft zu seinem Herzen, Doch vermeid, ihn zu betrüben, Und verbirg ihm meine Schmerzen.

Sag ihm, aber sags bescheiden:
Seine Liebe sei mein Leben —
Freudiges Gefühl von beiden
Wird mir seine Nähe geben.

Von Marianne v. Willemer.

Locken, haltet mich gefangen In dem Kreise des Gesichts! Euch geliebten braunen Schlangen Zu erwidern hab ich nichts.

Nur dies Herz, es ist von Dauer, Schwillt in jugendlichstem Flor — Unter Schnee und Nebelschauer Rast ein Aetna dir hervor!

Du beschämst wie Morgenröte Jener Gipfel ernste Wand. Und noch einmal fühlet Goethe Frühlingshauch und Sommerbrand!

Schenke her! Noch eine Flasche! Diesen Becher bring ich ihr! Findet sie ein Häufchen Asche, Sagt sie: Der verbrannte mir.

#### Suleika:

Nimmer will ich dich verlieren!
Liebe gibt der Liebe Kraft.
Magst du meine Jugend zieren
Mit gewaltiger Leidenschaft.
Ach, wie schmeichelts meinem Triebe,
Wenn man meinen Dichter preist.
Denn das Leben ist die Liebe,
Und des Lebens Leben Geist.

Von Marianne v. Willemer.

Lasst mich weinen! Umschränkt von Nacht In unendlicher Wüste.

Kamele ruhn, die Treiber desgleichen, Rechnend still wacht der Armenier.

Ich aber neben ihm berechne die Meilen, Die mich von Suleika trennen, wiederhole Die wegverlängernden, ärgerlichen Krümmungen.

Lasst mich weinen! Das ist keine Schande.

Weinende Männer sind gut.

Weinte doch Achill um seine Briseïs!

Xerxes beweinte das unerschlagene Heer,

Ueber den selbstgemordeten Liebling

Alexander weinte. —

Lasst mich weinen! Thränen beleben den Staub.

Schon grunelts.

# Lust und Qual.

Knabe sass ich, Fischerknabe,
Auf dem schwarzen Fels im Meer
Und, bereitend falsche Gabe,
Sang ich, lauschend rings umher.
Angel schwebte lockend nieder,
Gleich ein Fischlein streift und schnappt —
Schadenfrohe Schelmenlieder —
Und das Fischlein war ertappt.

Ach, am Ufer, durch die Fluren, Ins Geklüfte tief zum Hain Folgt ich einer Sohle Spuren, Und die Hirtin war allein.
Blicke sinken, Worte stocken! — Wie ein Taschenmesser schnappt, Fasste sie mich in die Locken, Und das Bübchen war ertappt.

Weiss doch Gott, mit welchem Hirten
Sie aufs neue sich ergeht! —
Muss ich in das Meer mich gürten,
Wie es sauset, wie es weht!
Wenn mich oft im Netze jammert
Das Gewimmel gross und klein,
Immer möcht ich noch umklammert
Noch von ihren Armen sein!

## Dämon.

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,

Die Sonne stand zum Grusse der Planeten, Bist alsobald und fort und fort gediehen Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,

So sagten schon Sibyllen, so Propheten, Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

## März.

Es ist ein Schnee gefallen, Denn es ist noch nicht Zeit, Dass von den Blümlein allen, Dass von den Blümlein allen, Wir werden hoch erfreut.

Der Sonnenblick betrüget Mit mildem falschem Schein, Die Schwalbe selber lüget, Die Schwalbe selber lüget, Warum? Sie kommt allein!

Sollt ich mich einzeln freuen, Wenn auch der Frühling nah? Doch kommen wir zu zweien, Doch kommen wir zu zweien, Gleich ist der Sommer da.

## Um Mitternacht.

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, Klein-kleiner Knabe, jenen Kirchhof hin Zu Vaters Haus, des Pfarrers. Stern am Sterne, Sie leuchteten doch alle gar zu schön — Um Mitternacht.

Wenn ich dann ferner in des Lebens Weite Zur Liebsten musste, — musste, weil sie zog, Gestirn und Nordschein über mir im Streite: Ich gehend, kommend, Seligkeiten sog — Um Mitternacht!

Bis dann zuletzt des vollen Mondes Helle So klar und deutlich mir ins Finstre drang, Auch der Gedanke willig, sinnig, schnelle Sich ums Vergangne wie ums Künftige schlang —

Um Mitternacht.

Ja! Die Augen warens! Ja! Der Mund,
Die mir blickten, die mich küssten.
Hüfte schmal, der Leib so rund,
Wie zu Paradieses Lüsten!
War sie da? Wo ist sie hin?
Ja! Sie wars! Sie hats gegeben,
Hat gegeben sich im Fliehn —
Und gefesselt all mein Leben!

## Buch des Paradieses.

I.

#### Einlass.

#### Huri:

Heute steh ich meine Wache Vor des Paradieses Thor, Weiss nicht grade, wie ichs mache, Kommst mir so verdächtig vor!

Ob du unsern Mosleminen Auch recht eigentlich verwandt? Ob dein Kämpfen, dein Verdienen Dich ans Paradies gesandt?

Zählst du dich zu jenen Helden? Zeige deine Wunden an, Die mir Rühmliches vermelden, Und ich führe dich heran.

#### Dichter:

Nicht so vieles Federlesen!

Lass mich immer nur herein:

Denn ich bin ein Mensch gewesen

Und das heisst ein Kämpfer sein.

Schärfe deine kräftgen Blicke! Hier durchschaue diese Brust, Sieh der Lebenswunden Tücke. Sieh der Liebeswunden Lust!

Und doch sang ich gläubiger Weise:
Dass mir die Geliebte treu,
Dass die Welt, wie sie auch kreise,
Liebevoll und dankbar sei.

Mit den Trefflichsten zusammen Wirkt ich, bis ich mir erlangt, Dass mein Nam in Liebesflammen Von den schönsten Herzen prangt.

Nein! Du wählst nicht den Geringern! Gib die Hand, dass Tag für Tag Ich an deinen zarten Fingern Ewigkeiten zählen mag.

#### II.

## Anklang.

#### Huri:

Draussen am Orte,
Wo ich dich zuerst sprach,
Wacht ich oft an der Pforte,
Dem Gebote nach.
Da hört ich ein wunderlich Gesäusel,
Ein Ton- und Silbengekräusel,
Das wollte herein!
Niemand aber liess sich sehen,
Da verklang es klein zu klein —
Es klang aber fast wie deine Lieder,
Das erinnr' ich mich wieder.

### Dichter:

Ewig Geliebte! Wie zart

Erinnerst du dich deines Trauten!

Was auch in irdischer Luft und Art

Für Töne lauten,

Die wollten alle herauf!

Viele verklingen da unten zu Hauf,
Andere mit Geistes Flug und Lauf,
Wie das Flügelpferd des Propheten,
Steigen empor und flöten
Draussen an dem Thor.
Kommt deinen Gespielen so etwas vor,
So sollen sies freundlich vermerken,
Das Echo lieblich verstärken,
Dass es wieder hinunter halle,
Und sollen Acht haben,
Dass, in jedem Falle,
Wenn er kommt, seine Gaben
Jedem zu Gute kommen —
Das wird beiden Welten frommen.

Sie mögens ihm freundlich lohnen, Auf liebliche Weise fügsam, Sie lassen ihn mit sich wohnen: Alle Guten sind genügsam.

Du aber bist mir beschieden, Dich lass ich nicht aus dem ewigen Frieden. Auf die Wache sollst du nicht ziehn, Schick eine ledige Schwester dahin!

#### III.

#### Suleika.

#### Dichter:

Deine Liebe, dein Kuss mich entzückt!
Geheimnisse mag ich nicht erfragen,
Doch sag mir, ob du an irdischen Tagen
Jemals theilgenommen?
Mir ist es oft so vorgekommen,
Ich wollt es beschwören, ich wollt es beweisen:
Du hast einmal Suleika geheissen.

#### Huri:

Wir sind aus den Elementen geschaffen, Aus Wasser, Feüer, Erd und Luft, Unmittelbar, und irdischer Duft Ist unserm Wesen ganz zuwider. Wir steigen nie zu euch hernieder, Doch wenn ihr kommt, bei uns zu ruhn, Da haben wir genug zu thun.

Denn, siehst du, wie die Gläubigen kamen, Von dem Propheten so wohl empfohlen, Besitz vom Paradiese nahmen, Da waren wir, wie er befohlen, So liebenswürdig, so charmant, Wie uns die Engel selbst nicht gekannt.

Allein der erste, zweite, dritte,
Die hatten vorher eine Favorite.
Gegen uns warens garstige Dinger,
Sie aber hielten uns doch geringer.
Wir waren reizend, geistig, munter —
Die Moslems wollten wieder hinunter.

Nun war uns himmlisch Hochgebornen Ein solch Betragen ganz zuwider, Wir aufgewiegelten Verschwornen Besannen uns schon hin und wieder. Als der Prophet durch alle Himmel fuhr, Da passten wir auf seine Spur: Rückkehrend hatt er sichs nicht versehn, Das Flügelpferd, es musste stehn.

Da hatten wir ihn in der Mitte! —
Freundlich ernst, nach Prophetensitte,
Wurden wir kürzlich von ihm beschieden.
Wir aber waren sehr unzufrieden.
Denn seine Zwecke zu erreichen,
Sollten wir eben alles lenken:
So wie ihr dächtet, sollten wir denken —
Wir sollten euren Liebchen gleichen!

449



Unsere Eigenliebe ging verloren!

Die Mädchen krauten hinter den Ohren.

Doch, dachten wir, im ewigen Leben

Muss man sich eben in alles ergeben.

Nun sieht ein jeder, was er sah,
Und ihm geschieht, was ihm geschah:
Wir sind die Blonden, wir sind die Braunen,
Wir haben Grillen, wir haben Launen,
Ja, wohl auch manchmal eine Flause —
Ein jeder denkt, er sei zu Hause.
Und wir darüber sind frisch und froh,
Dass sie meinen, es wäre so.

Du aber bist von freiem Humor,
Ich komme dir paradiesisch vor.
Du gibst dem Blick, dem Kuss die Ehre,
Und wenn ich auch nicht Suleika wäre.
Doch da sie gar so lieblich war,
So glich sie mir wohl auf ein Haar.

#### Dichter:

Da blendest mich mit Himmelsklarheit, Es sei nun Täuschung oder Wahrheit. Genug, ich bewundere dich vor allen. Um ihre Pflicht nicht zu versäumen, Um einem Deutschen zu gefallen, Spricht eine Huri in Knittelreimen.

#### Huri:

مزور استا

م. مصرفه م. مساما

en lee

11.

. حسلان

> ر او مع شما

3

in -

Ja, reim auch du nur unverdrossen,
Wie es dir aus der Seele steigt!
Wir paradiesische Genossen
Sind Wort und Thaten reinen Sinns geneigt.
Die Thiere, weisst du, sind nicht ausgeschlossen,

Die sich gehorsam, die sich treu erzeigt! Ein derbes Wort kann Huri nicht verdriessen, Wir fühlen, was vom Herzen spricht, Und was aus frischer Quelle bricht, Das darf im Paradiese fliessen.

#### IV.

## Ausklang.

#### Huri:

Wieder einen Finger schlägst du mir ein! Weisst du denn, wie viel Aeonen Wir vertraut schon zusammenwohnen?

#### Dichter:

Nein! — Wills auch nicht wissen! Nein! Mannichfaltiger frischer Genuss, Ewig bräutlich keuscher Kuss! — Wenn jeder Augenblick mich durchschauert, Was soll ich fragen, wie lang es gedauert!

#### Huri:

Abwesend bist denn doch auch einmal,
Ich merke es wohl, ohne Mass und Zahl.
Hast in dem Weltall nicht verzagt,
An Gottes Tiefen dich gewagt.
Nun sei der Liebsten auch gewärtig!
Hast du nicht schon das Liedchen fertig?
Wie klang es draussen an dem Thor?
Wie klingts? — Ich will nicht stärker in dich dringen,

Sing mir die Lieder an Suleika vor, Denn weiter wirst dus doch im Paradies nicht bringen.

### Paria.

#### Des Paria Gebet.

Grosser Brama, Herr der Mächte, Alles ist von deinem Samen, Und so bist du der Gerechte! Hast du denn allein die Bramen, Nur die Rajas und die Reichen, Hast du sie allein geschaffen? Oder bist auch dus, der Affen Werden liess und unsers Gleichen?

Edel sind wir nicht zu nennen:
Denn das Schlechte, das gehört uns,
Und was Andre tödtlich kennen,
Das alleine, das vermehrt uns.
Mag dies für die Menschen gelten,
Mögen sie uns doch verachten —
Aber du, du sollst uns achten,
Denn du könntest alle schelten.

Also, Herr, nach diesem Flehen,
Segne mich zu deinem Kinde —
Oder Eines lass entstehen,
Das auch mich mit dir verbinde!
Denn du hast den Bajaderen
Eine Göttin selbst erhoben —
Auch wir Andern, dich zu loben,
Wollen solch ein Wunder hören.

#### Legende.

Wasser holen geht die reine,
Schöne Frau des hohen Bramen,
Des verehrten, fehlerlosen,
Ernstester Gerechtigkeit.
Täglich von dem heiligen Flusse
Holt sie köstliches Erquicken —
Aber wo ist Krug und Eimer?
Sie bedarf derselben nicht.
Seligem Herzen, frommen Händen
Ballt sich die bewegte Welle
Herrlich zu krystallner Kugel!
Diese trägt sie, frohen Busens,
Reiner Sitte, holden Wandelns,
Vor den Gatten in das Haus.

Heute kommt die morgendliche
Im Gebet zu Ganges Fluthen,
Beugt sich zu der klaren Fläche —
Plötzlich überraschend spiegelt
Aus des höchsten Himmels Breiten
Ueber ihr vorübereilend,
Allerlieblichste Gestalt
Hehren Jünglings, den des Gottes
Uranfänglich schönes Denken
Aus dem ewgen Busen schuf.

Solchen schauend, fühlt ergriffen
Von verwirrenden Gefühlen
Sie das innere tiefste Leben,
Will verharren ih dem Anschaun,
Weist es weg, da kehrt es wieder —
Und verworren strebt sie fluthwärts,
Mit unsichrer Hand zu schöpfen.
Aber ach! Sie schöpft nicht mehr!
Denn des Wassers heilige Welle
Scheint zu fliehn, sich zu entfernen,
Sie erblickt nur hohler Wirbel
Grause Tiefen unter sich.

Arme sinken, Tritte straucheln,
Ists denn auch der Pfad nach Hause?
Soll sie zaudern? Soll sie fliehen?
Will sie denken, wo Gedanke,
Rath und Hilfe gleich versagt?
Und so tritt sie vor den Gatten.
Er erblickt sie. Blick ist Urtheil.
Hohen Sinns ergreift das Schwert er,
Schleppt sie zu dem Todtenhügel,
Wo Verbrecher büssend bluten.
Wüsste sie zu widerstreben?
Wüsste sie sich zu entschuldgen,
Schuldig — keiner Schuld bewusst?

Und er kehrt mit blutigem Schwerte Sinnend zu der stillen Wohnung. Da entgegnet ihm der Sohn:

»Wessen Blut ists? Vater! Vater! -Der Verbrecherin! - Mit nichten! Denn es starret nicht am Schwerte Wie verbrecherische Tropfen — Fliesst wie aus der Wunde frisch. Mutter, Mutter! Tritt heraus, her! Ungerecht war nie der Vater, Sage, was er jetzt verübt.« — > Wessen ist es? « — Schweige! Schweige! — >Wäre meiner Mutter Blut!!! Was geschehen? Was verschuldet? Her das Schwert! Ergriffen hab ichs! Deine Gattin magst du tödten, Aber meine Mutter nicht! In die Flammen folgt die Gattin Ihrem einzig Angetrauten, Seiner einzig teuren Mutter In das Schwert der treue Sohn.«

Halt, o halte! rief der Vater, Noch ist Raum, enteil, enteile! Füge Haupt dem Rumpfe wieder: Du berührest mit dem Schwerte, Und lebendig folgt sie dir.

Eilend athemlos erblickt er Staunend zweier Frauen Körper Ueberkreuzt und so die Häupter. Welch Entsetzen! Welche Wahl! Dann der Mutter Haupt erfasst er, Küsst es nicht, das toderblasste. Auf des nächsten Rumpfes Lücke Setzt ers eilig — mit dem Schwerte Segnet er das fromme Werk.

Aufersteht ein Riesenbildniss. — Von der Mutter theuren Lippen Göttlich — unverändert — süssen, Tönt das grausenvolle Wort:
Sohn, o Sohn! Welch Uebereilen! Deiner Mutter Leichnam dorten, Neben ihm das freche Haupt Der Verbrecherin, des Opfers Waltender Gerechtigkeit!
Mich nun hast du ihrem Körper Eingeimpft auf ewige Tage?

Weisen Wollens — wilden Handelns Werd Ich unter Göttern sein. Ja, des Himmelsknaben Bildniss Webt so schön vor Stirn und Auge — Senkt sichs in das Herz herunter, Regt es tolle Wuthbegier!

Immer wird 'es wiederkehren, Immer steigen, immer sinken, Sich verdüstern, sich verklären — So hat Brama dies gewollt. Er gebot ja buntem Fittig,
Klarem Antlitz, schlanken Gliedern,
Göttlich — einzigem Erscheinen,
Mich zu prüfen, zu verführen.
Denn von oben kommt Verführung!
Wenns den Göttern so beliebt.
Und so soll Ich, die Bramane,
Mit dem Haupt im Himmel weilend,
Fühlen, Paria, dieser Erde
Niederziehende Gewalt.

Sohn, Ich sende dich dem Vater!

Tröste! — Nicht ein traurig Büssen,

Stumpfes Harren — stolz Verdienen

Halt euch in der Wildniss fest!

Wandert aus durch alle Welten,

Wandelt hin durch alle Zeiten

Und verkündet auch Geringstem:

Dass ihn Brama droben hört!

Him ist keiner der Geringste — Wer sich mit gelähmten Gliedern, Sich mit wild zerstörtem Geiste, Düster ohne Hilf und Rettung, Sei er Brama, sei er Paria, Mit dem Blick nach oben kehrt, Wirds empfinden, wirds erfahren: Dort erglühen tausend Augen, Ruhend lauschen tausend Ohren, Denen nichts verborgen bleibt.

Heb Ich mich zu seinem Throne,
Schaut er Mich, die Grausenhafte,
Die er grässlich umgeschaffen,
Muss er ewig Mich bejammern:
Euch zu Gute komme das!
Und Ich werd ihn freundlich mahnen,
Und Ich werd ihm wüthend sagen —
Wie es Mir der Sinn gebietet,
Wie es Mir im Busen schwellet.
Was Ich denke — was Ich fühle —
Ein Geheimniss bleibe das.

#### Dank des Paria

Grosser Brama! Nun erkenn ich, Dass du Schöpfer bist der Welten! Dich als meinen Herrscher nenn ich, Denn du lässest alle gelten.

Und verschliessest auch dem Letzten Keines von den tausend Ohren. Uns, die tief herabgesetzten, Alle hast du neu geboren.

Wendet euch zu dieser Frauen, Die der Schmerz zur Göttin wandelt! Nun beharr ich anzuschauen Den, der einzig wirkt und handelt.

## Marienbader Elegie.

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide.

Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen, Von dieses Tages noch geschlossner Blüthe? Das Paradies, die Hölle steht dir offen: Wie wankelmüthig regt sichs im Gemüthe!— Kein Zweifeln mehr! Sie tritt ans Himmelsthor, Zu ihren Armen hebt sie dich empor.

So warst du denn im Paradies empfangen, Als wärst du werth des ewig schönen Lebens. Dir blieb kein Wunsch, kein Hoffen, kein Verlangen,

Hier war das Ziel des innigsten Bestrebens, Und in dem Anschaun dieses einzig Schönen Versiegte gleich der Quell sehnsüchtger Thränen.

Wie regte nicht der Tag die raschen Flügel, Schien die Minuten vor sich her zu treiben! Der Abendkuss, ein treu verbindlich Siegel: So wird es auch der nächsten Sonne bleiben. Die Stunden glichen sich in zartem Wandern Wie Schwestern zwar, doch keine ganz den andern. Der Kuss, der letzte, grausam süss, zerschneidend

Ein herrliches Geschlecht verschlungener Minnen. Nun eilt, nun stockt der Fuss, die Schwelle meidend,

Als trieb ein Cherub flammend ihn von hinnen! Dass Auge starrt auf düstrem Pfad verdrossen, Es blickt zurück. Die Pforte steht verschlossen.

Und nun verschlossen in sich selbst, als hätte Dies Herz sich nie geöffnet, selige Stunden Mit jedem Stern des Himmels um die Wette An ihrer Seite leuchtend nie empfunden — Und Missmuth, Reue, Vorwurf, Sorgenschwere Belastens nun in schwüler Atmosphäre.

Ist denn die Welt nicht übrig? Felsenwände, Sind sie nicht mehr gekrönt von heiligen Schatten?

Die Ernte, reift sie nicht! Ein grün Gelände, Zieht sichs nicht hin am Fluss durch Busch und Matten?

Und wölbt sich nicht das überweltlich Grosse, Gestaltenreiche, bald Gestaltenlose?

Wie leicht und zierlich, klar und zart gewoben,

Schwebt, Seraph gleich, aus ernster Wolken Chor,

Als glich es ihr, am blauen Aether droben Ein schlank Gebild aus lichtem Duft empor — So sahst du sie in frohem Tanze walten, Die lieblichste der lieblichsten Gestalten.

Doch nur Momente darfst dich unterwinden, Ein Luftgebild statt ihrer festzuhalten. Ins Herz zurück! Dort wirst dus besser finden, Dort regt sie sich in wechselnden Gestalten. Zu Vielen bildet Eine sich hinüber — So tausendfach, und immer, immer lieber.

Wie zum Empfang sie an den Pforten weilte Und mich von dannauf stufenweis beglückte, Selbst nach dem letzten Kuss mich noch ereilte,

Den letztesten mir auf die Lippen drückte — So klar beweglich bleibt das Bild der Lieben Mit Flammenschrift ins treue Herz geschrieben.

Ins Herz, das, fest wie zinnenhohe Mauer, Sich ihr bewahrt und sie in sich bewahret, Für sie sich freut an seiner eignen Dauer, Nur weiss von sich, wenn sie sich offenbaret, Sich freier fühlt in so geliebten Schranken Und nur noch schlägt, für alles ihr zu danken.

War Fähigkeit zu lieben, war Bedürfen Von Gegenliebe weggelöscht, verschwunden, Ist Hoffnungslust zu freudigen Entwürfen, Entschlüssen, rascher That sogleich gefunden! Wenn Liebe je den Liebenden begeistet, Ward es an mir aufs lieblichste geleistet:

Und zwar durch sie! — Wie lag ein innres Bangen

Auf Geist und Körper, unwillkommner Schwere: Von Schauerbildern rings der Blick umfangen Im wüsten Raum beklommner Herzensleere. Nun dämmert Hoffnung von bekannter Schwelle, Sie selbst erscheint in milder Sonnenhelle.

Dem Frieden Gottes, welcher euch hienieden Mehr als Vernunft beseliget — wir lesens — Vergleich ich wohl der Liebe heitern Frieden In Gegenwart des allgeliebten Wesens —: Da ruht das Herz und Nichts vermag zu stören Den tiefsten Sinn, den Sinn, ihr zu gehören!

In unsers Busens Reine wogt ein Streben, Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Enträthselnd sich den ewig Ungenannten — Wir heissens: fromm sein! — Solcher seligen Höhe

Fühl ich mich theilhaft, wenn ich vor ihr stehe.

Vor ihrem Blick, wie vor der Sonne Walten, Vor ihrem Athem, wie vor Frühlingslüften, Zerschmilzt, so längst sich eisig starr gehalten, Der Selbstsinn tief in winterlichen Grüften. Kein Eigennutz, kein Eigenwille dauert — Vor ihrem Kommen sind sie weggeschauert.

Es ist, als wenn sie sagte: »Stund um Stunde Wird uns das Leben freundlich dargeboten, Das Gestrige liess uns geringe Kunde, Das Morgende zu wissen ist verboten — Und wenn ich je mich vor dem Abend scheute, Die Sonne sank, und sah noch, was mich freute.

Drum thu wie ich und schaue, froh verständig, Dem Augenblick ins Auge! Kein Verschieben! Begegn ihm schnell! Wohlwollend wie lebendig, Im Handeln seis, zur Freude — seis dem Lieben! Nur wo du bist, sei alles immer kindlich, So bist du Alles — bist unüberwindlich.«

Du hast gut reden, dacht ich. Zum Geleite Gab dir ein Gott die Gunst des Augenblickes, Und jeder fühlt an deiner holden Seite Sich Augenblicks den Günstling des Geschickes. Mich schreckt der Wink, von dir mich zu entfernen,

Was hilft es mir, so hohe Weisheit lernen.

Nun bin ich fern! Der jetzigen Minute, Was ziemt denn der? Ich wüsst es nicht zu sagen. Sie bietet mir zum Schönen manches Gute, Das lastet nur, ich muss mich ihm entschlagen. Mich treibt umher ein unbezwinglich Sehnen, Da bleibt kein Rath als grenzenlose Thränen.

So quellt denn fort und fliesset unauf haltsam!

Doch nie gelängs, die innre Glut zu dämpfen!

Schon rasts und reisst in meiner Brust gewaltsam,

Wo Tod und Leben grausend sich bekämpfen. Wohl Kräuter gäbs, des Körpers Qual zu stillen, Allein dem Geist fehlts am Entschluss und Willen.

Fehlts am Begriff: wie sollt er sie vermissen!

Er wiederholt ihr Bild zu tausend Malen.

Das zaudert bald, bald wird es weggerissen,

Undeutlich jetzt und jetzt im reinsten Strahlen.

Wie könnte dies geringstem Troste frommen?

Die Ebb und Fluth, das Gehen wie das

Kommen!

Verlasst mich hier, getreue Weggenossen!
Lasst mich allein am Fels, in Moor und Moos!
Nur immer zu! Euch ist die Welt erschlossen,
Die Erde weit, der Himmel hehr und gross!
Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt,
Naturgeheimniss werde nachgestammelt!

Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren,

Der ich noch erst den Göttern Liebling war. Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, So reich an Gütern — reicher an Gefahr. Sie drängten mich zum gabeseligen Munde, Sie trennen mich, und richten mich zu Grunde.

Bei Betrachtung von Schillers Schädel.

Im ernsten Beinhaus wars, wo ich beschaute, Wie Schädel Schädeln angeordnet passten. Die alte Zeit gedacht ich, die ergraute.

Sie stehn in Reih geklemmt, die sonst sich hassten,

Und derbe Knochen, die sich tödtlich schlugen, Sie liegen kreuzweis, zahm, allhier zu rasten.

Entrenkte Schulterblätter! Was sie trugen, Fragt niemand mehr — und zierlich thätige Glieder,

Die Hand, der Fuss, zerstreut aus Lebensfugen.

Ihr Müden also lagt vergebens nieder: Nicht Ruh im Grabe liess man euch! Vertrieben,

Seid ihr herauf zum lichten Tage wieder.

Und Niemand kann die dürre Schale lieben, Welch herrlich edlen Kern sie auch bewahrte. Doch mir Adepten war die Schrift geschrieben,

Die heiligen Sinn nicht jedem offenbarte, Als ich inmitten solcher starren Menge Unschätzbar herrlich ein Gebild gewahrte, Dass in des Raumes Moderkält und Enge Ich frei und wärmefühlend mich erquickte, Als ob ein Lebensquell dem Tod entspränge.

Wie mich geheimnissvoll die Form entzückte!

Die gottgedachte Spur, die sich erhalten! Ein Blick, der mich an jenes Meer entrückte,

Das fluthend strömt gesteigerte Gestalten. Geheim Gefäss, Orakelsprüche spendend! Wie bin ich werth, dich in der Hand zu halten?

Dich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend

Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen, Zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend.

Waskannder Menschim Leben mehr gewinnen,

Als dass sich Gott-Natur ihm offenbare, Wie sie das Feste lässt zu Geist verrinnen,

Wi e sie das Geisterzeugte fest bewahre.

Dämmrung senkte sich von oben,
Schon ist alle Nähe fern,
Doch zuerst emporgehoben
Holden Lichts der Abendstern!
Alles schwankt ins Ungewisse,
Nebel schleichen in die Höh —
Schwarzvertiefte Finsternisse
Widerspiegelnd ruht der See.

Nur am östlichen Bereiche
Ahn ich Mondenglanz und -Gluth,
Schlanker Weiden Haargezweige
Scherzen auf der nächsten Fluth.
Durch bewegter Schatten Spiele
Zittert Lunas Zauberschein,
Und durchs Auge schleicht die Kühle
Sänftigend ins Herz hinein.

Wie sich Verdienst und Glück verketten Das fällt den Thoren niemals ein — Wenn sie den Stein der Weisen hätten, Der Weise mangelte dem Stein.

Zum Sehen geboren, Zum Schauen bestellt, Dem Thurme geschworen, Gefällt mir die Welt. Ich blick in die Ferne, Ich seh in die Näh, Den Mond und die Sterne, Den Wald und das Reh. So seh ich in allen Die ewige Zier, Und wie mirs gefallen Gefall ich auch mir. Ihr glücklichen Augen Was je ihr gesehn, Es sei wie es wolle, Es war doch so schön!

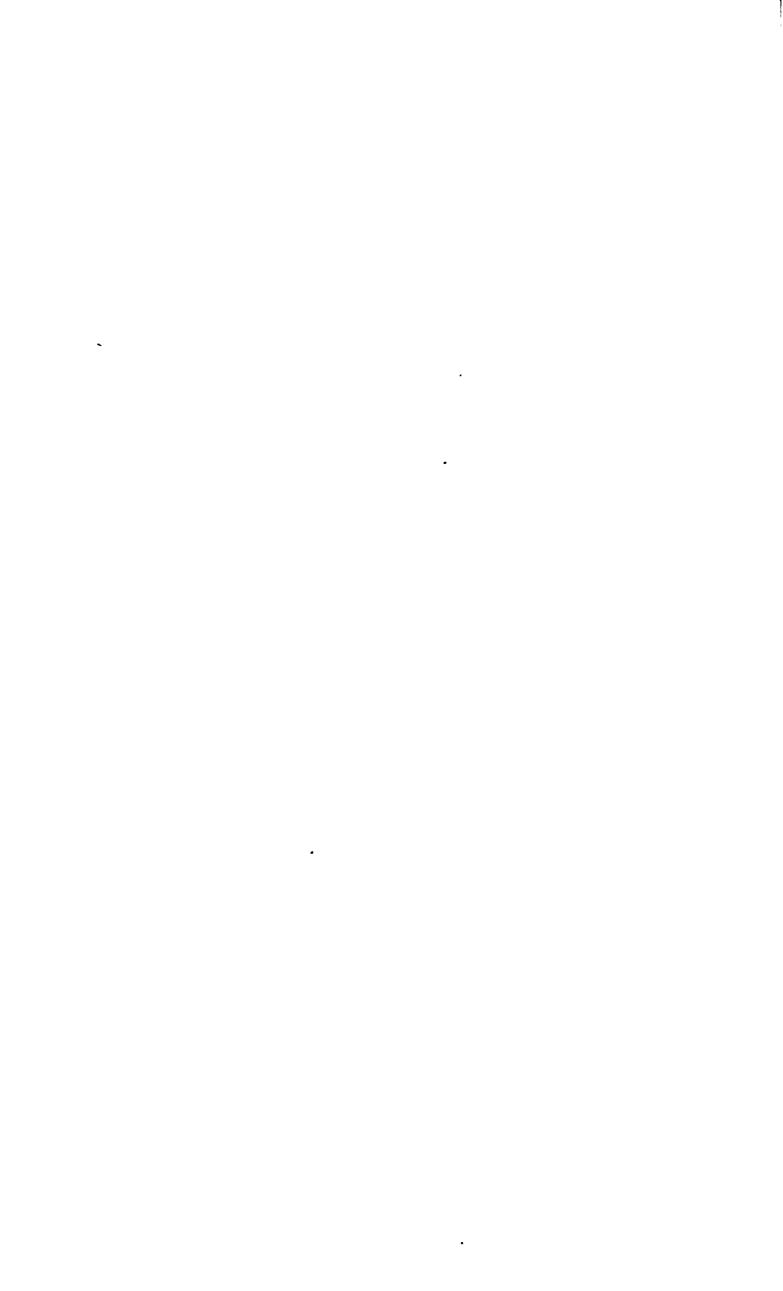

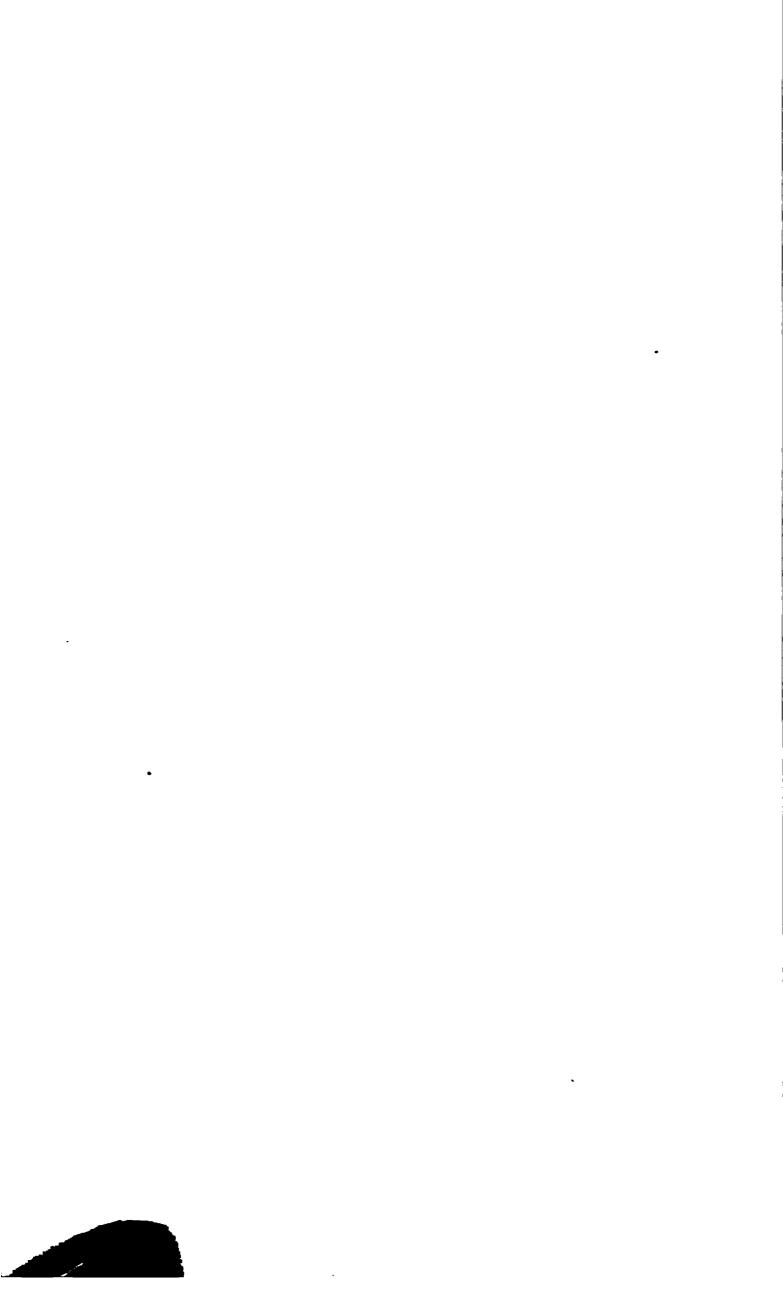

## Alphabetisches Register

der

# Titel und Vers-Anfänge

Die Titel sind durch gesperrte Schrift ausgezeichnet

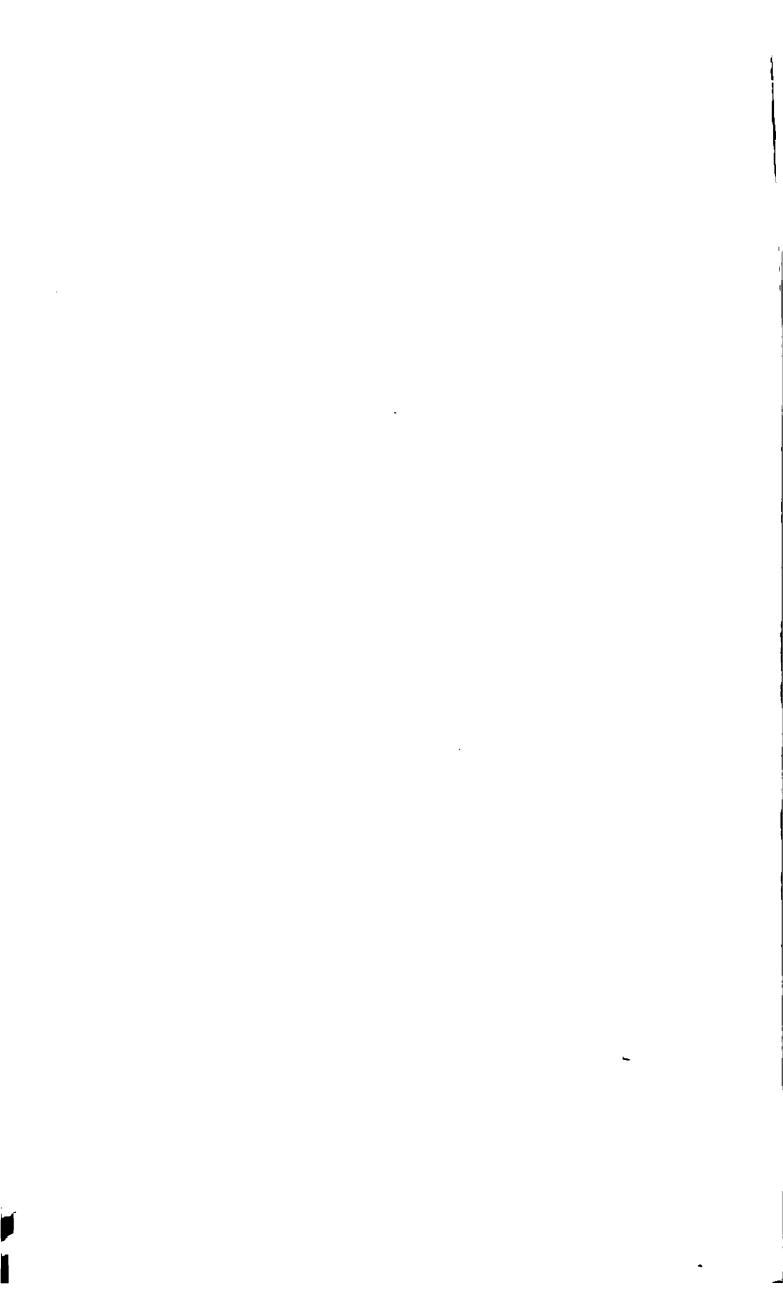

|                                         |   |   |   | Seite |
|-----------------------------------------|---|---|---|-------|
| Ach, dass die innre Schöpfungskraft     | • | • |   | 97    |
| Ach, mein Hals ist ein wenig geschwolle |   |   |   | 297   |
| Ach, mein Mädchen verreist!             |   |   |   | 295   |
| Ach, mit diesen Seelen, was macht er?   |   | • |   | 278   |
| Ach, neige, du Schmerzenreiche          |   |   |   | 112   |
| Ach, sie neiget das Haupt               |   |   |   | 300   |
| Ach, um deine feuchten Schwingen        |   |   |   | 436   |
| Ach! Unaushaltsam strebet das Schiff .  |   |   |   | 322   |
| Ach, wie sehn ich mich nach dir         |   |   |   | 22    |
| Alexander und Cäsar und Heinrich .      |   |   | • | 230   |
| Ärgerts Jemand, dass es Gott gefallen   | • | • | • | 422   |
| Alexis und Dora                         |   |   |   | 322   |
| Alle Freiheits-Apostel sie waren        |   | • | • | 281   |
| Alle neun, sie winkten mir oft          |   |   |   | 270   |
| Alle sagen mir, Kind                    | • |   | • | 302   |
| Alles erklärt sich wohl                 | • |   | • | 290   |
| Alles geben die Götter, die Unendlichen |   | • |   | 145   |
| Alles kündet dich an!                   |   |   |   | 395   |
| Alles seh ich so gerne von dir          | • |   |   | 279   |
| Alles, was ihr wollt                    | • |   | • | 300   |
| All-Leben                               | • |   | • | 404   |
| Als ich in Saarbrück                    | • |   | • | 20    |
| Als ich still und ruhig spann           |   |   | • | 315   |
| Als noch, verkannt und sehr gering.     |   |   |   |       |
| Amor als Landschaftsmaler.              |   |   |   |       |
| Amor bleibt ein Schalk und wer ihm ve   |   |   |   |       |
| Amyntas                                 | • | • | • | 360   |
| An Auguste Gräfin zu Stolberg           |   |   |   |       |

| Se                                     | eite        |
|----------------------------------------|-------------|
| An Charlotte Kestner                   | 6 <b>1</b>  |
| An dem reinsten Frühlingsmorgen        | 320         |
| An den Geist des Johannes Secundus.    | [42         |
| An den Herzog                          | 132         |
| An den Mond                            | 162         |
| An den Schlaf                          | 2           |
| Andie Schwestern Marie und Friederike  | 24          |
| An ein goldenes Kreuz, das er am Halse |             |
| trug                                   | 127         |
| 4 79                                   | 170         |
| An Friederike Oeser                    | 8           |
| An Gotter                              | 53          |
| •                                      | <b>408</b>  |
| An Lili                                | 134         |
|                                        | 185         |
| An meine Mutter                        | I           |
|                                        | 335         |
| An Schwager Kronos                     | 98          |
| 4 77 Pan T T .                         | 130         |
|                                        | 27          |
| _                                      | 146         |
| Anmuthig Thal! Du immergrüner Hain     | 186         |
| Antwort Gotters an Goethe              | 55          |
|                                        | 337         |
|                                        | 296         |
| Auf dem See                            | 117         |
| Auf Christiane R                       |             |
| Aus einem Briefe an Kestner            |             |
| Ausklang                               | ļ <b>52</b> |
|                                        |             |
| $oldsymbol{B}$ auern unter der Linde   | 706         |
|                                        | 183         |
| <b>-</b>                               | 100         |
| Behandelt die Frauen mit Nachsicht!    |             |
| Bei Betrachtung von Schillers Schädel  | - •         |
|                                        | 301         |
|                                        | ,01<br>123  |
|                                        | r-3         |

|                                              | 5   | Seite |
|----------------------------------------------|-----|-------|
| Beim Zeichnen                                | •   | 137   |
| Die Bekehrte                                 |     |       |
| Bergschloss                                  |     |       |
| Der Besuch                                   |     |       |
| Böcke, zur Linken mit euch!                  |     |       |
| Die Braut von Corinth                        |     |       |
| Brief                                        |     |       |
| Buch des Paradieses                          |     |       |
| Cäsarn wär ich wohl nie                      | •   | 238   |
| Chloe schwöret, sie liebt mich               |     |       |
| Cupido                                       |     |       |
| Cupido, loser, eigensinniger Knabe           |     |       |
| Da droben auf jenem Berge 30                 | 54, | 365   |
| Da hatt ich einen Kerl zu Gast               |     |       |
| Dämmerung senkte sich von oben               |     |       |
| Dämon                                        |     |       |
| Das Gemeine lockt Jeden                      |     |       |
| Das ist dein eignes Kind nicht               |     |       |
| Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll .     |     | 164   |
| Dass ich schweige, verdriesst dich?          | •   | 293   |
| Deine Liebe, dein Kuss mich entzückt!        | •   | 448   |
| Dem Geier gleich                             | •   | 158   |
| Dem Herzog von Weimar zum Geburtsta          |     | 186   |
| Dem Schicksal                                | _   | 138   |
| Dem Schnee, dem Regen                        | •   | 136   |
| Den Einzigen, Lotte, welchen du lieben kann. | st  | 185   |
| Denn der Körper verlangt und                 | •   | 313   |
| Derb und tüchtig                             |     | 402   |
| Der Deutsche dankt                           | •   | 410   |
| Der du mit deinem Mohne                      | •   | 2     |
| Der du von dem Himmel bist                   |     | 135   |
|                                              | •   | 106   |
| Des Menschen Seele gleicht dem Wasser .      | •   | 167   |
| Dichten ist ein lustig Handwerk              |     | 280   |
| Dichten ist ein Übermuth                     |     | 402   |

| Seite                                              |
|----------------------------------------------------|
| Die Königin steht im hohen Saal 377                |
| Die Nebel zerreissen 319                           |
| Die schön geschriebenen 428                        |
| Diese Gondel vergleich ich                         |
| Diesem Ambos vergleich ich                         |
| Diner zu Koblenz 91                                |
| Draussen am Orte                                   |
| Dreistigkeit                                       |
| Du erstaunest und zeigst mir das Meer 295          |
| Du hast uns oft im Traum gesehen 6                 |
| Du mit deinen braunen Locken 411                   |
| Durch Feld und Wald zu schweifen 88                |
|                                                    |
|                                                    |
| Edel sei der Mensch                                |
| Ehret, wen ihr auch wollt!                         |
| Eigenthum                                          |
| Ein Jeder hat sein Ungemach 170                    |
| Ein Meister einer ländlichen Schule 375            |
| Ein Veilchen auf der Wiese stand 62                |
| Eine einzige Nacht an deinem Herzen 292            |
| Eine Liebe hatt ich                                |
| Eine Liebe wünscht ich 299                         |
| Einen wohlgeschnitzten vollen Becher 183           |
| Eines ist mir verdriesslich vor allen Dingen . 244 |
| Eines Menschen Leben, was ists? 275                |
| Einlass                                            |
| Einst ging ich meinem Mädchen nach 3               |
| Ein zärtlich jugendlicher Kummer 17                |
| Eis-Lebens-Lied                                    |
| Es ist gut                                         |
| Marienbader Elegie                                 |
| Römische Elegien 204                               |
| Emsig wallet der Pilger!                           |
| Venetianische Epigramme 249                        |
| Epistel 305                                        |
| Erlkönig                                           |
| Ergo bibamus                                       |

|                                               | Seite   |
|-----------------------------------------------|---------|
| Es fähret die poetsche Wuth                   | 170     |
| Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht. | 190     |
| 'S geschieht wohl, dass man an einem Tag .    | 85      |
| Es ist ein Schnee gefallen                    | 44 I    |
| Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde .    | 25      |
| Es stand eine herrliche Ceder                 | 70      |
| Es war ein Buhle frech genung                 | 68      |
| Es war ein König in Thule                     | 65      |
| Es war eine Ratt im Kellernest                | 125     |
| Es war einmal ein König                       | 108     |
| Euch bedaur ich, unglückselge Sterne          | 43 -    |
| Euch, o Grazien, legt                         | 230     |
| Der ewige Jude                                | 72      |
| Erschaffen und Beleben                        |         |
|                                               |         |
| Feierlich sehen wir neben dem Dogen           | 264     |
| Feiger Gedanken bängliches Schwanken          |         |
| Fetter grüne, du Laub                         |         |
| Fetwa                                         |         |
| Der Fischer                                   |         |
| Fragment                                      | 313     |
| Frankreichs traurig Geschick                  | 282     |
| Frech und Froh                                | 128     |
| Frech wohl bin ich geworden                   | 288     |
| Freisinn                                      | 419     |
| Freudvoll und leidvoll                        | 129     |
| Froh empfind ich mich nun                     | . 222   |
| Fromm sind wir Liebende                       | 220     |
| Füllest wieder Busch und Thal                 | . 162   |
| Fürchte nicht, liebliches Mädchen             | 301     |
| Fürsten prägen so oft                         | . 283   |
|                                               | <b></b> |
| Ganymed                                       | • 59    |
| Gedichte sind gemalte Fensterscheiben         | . 391   |
| Gefunden                                      | . 396   |
| Gegenwart                                     | • 395   |
| Geh! Gehorche meinen Winken                   | . 214   |

|                                            | Seite |
|--------------------------------------------|-------|
| Gehab dich wohl bei den hundert Lichtern . | 132   |
| Geistes Gruss                              | 90    |
| Gern überschreit ich die Grenze            | 278   |
| Gern verlass ich diese Hütte               | 5     |
| Gesang der Geister über den Wassern        | 167   |
| Der Gesang von der Ceder                   | 70    |
| Giesse nur, tränke nur fort                | 269   |
| Glänzen sah ich das Meer                   | 295   |
| Ein Gleichniss                             | 64    |
| Das Glück                                  | 6     |
| Glückliche Fahrt                           | 319   |
| Gott segne dich, junge Frau                | 31    |
| Der Gott und die Bajadere                  | 354   |
| Götter, wie soll ich euch danken           | 294   |
| Das Göttliche                              | 179   |
| Göttlicher Orpheus, umsonst                | 291   |
| Grabschrift                                | 164   |
| Grenzen der Menschheit                     | 177   |
| Gretchen 110,                              |       |
| Grosser Brama, Herr der Mächte             | 453   |
| Grosser Brama! Nun erkenn ich              | 460   |
| Gross ist die Diana der Epheser            | 392   |
| Gut! Brav mein Herr                        | 66    |
| Guter Rath                                 | 85    |
|                                            | J     |
| TT                                         |       |
| Ha! Ich kenne dich, Amor                   |       |
| Hab oft einen dumpfen, düstern Sinn        | 86    |
| Halte! Halt einmal, Unselige!              | 147   |
| Hans Adam war ein Erdenkloss               | 399   |
| Hasis Dichterzüge, sie bezeichnen          | 409   |
| Harreise im Winter                         | 158   |
| Hatem                                      | 426   |
| Hast du Bajä gesehen?                      | 269   |
| Hast du nicht gute Gesellschaft gesehen    | 288   |
| Hat der alte Hexenmeister                  | 342   |
| Hegire                                     | 417   |
| Heidenröslein                              | 30    |

|                                               | Seite    |
|-----------------------------------------------|----------|
| Heilger Eubusuud, hasts getroffen             | 410      |
| Heilige Leute, sagt man, sie wollten          | 287      |
| Heiss mich nicht reden, heiss mich schweigen. | 334      |
| Herbstgefühl                                  | 126      |
| Herbstlich leuchtet die Flamme                | 229      |
| Herz, mein Herz, was soll das geben           | 114      |
| Heute steh ich meine Wache                    | 444      |
| Hier bildend nach der reinen, stillen Natur.  | 237      |
| Hier sind wir versammelt zu löblichem Thun    | 379      |
| Hoch auf dem alten Thurme steht               | 90       |
| Hochzeitslied                                 | 4        |
| Holde Lili, warst so lang                     | 131      |
| Hörest du, Liebchen, das muntre Geschrei      | 231      |
|                                               |          |
| Ja! Die Augen warens! Ja! der Mund            | AA2      |
| Ja! in der Schenke hab ich auch gesessen      |          |
| Jägers Abendlied                              | -        |
| Ich bin der wohlbekannte Sänger               | •        |
| Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer   |          |
| Ich führt ein'n Freund zum Maidel jung.       | 94       |
| Ich gedachte in der Nacht                     |          |
| Ich ging im Walde so für mich hin             | • -      |
| Ich hab euch einen Tempel baut                |          |
| Ich komme bald, ihr goldnen Kinder            |          |
| Ich schon bis an den neunten Tag              | -5<br>55 |
| Ich war ein Knabe warm und gut                |          |
| Ich weiss, dass mir nichts angehört           | -        |
| Je gemeiner es ist, je näher dem Neide        |          |
| Jeder Edle Venedigs kann Doge werden          | •        |
| Jeglichen Schwärmer schlagt mir ans Kreuz.    | _        |
| "Jene Menschen sind toll", so sagt ihr        |          |
| Jetzt, da Jeglicher liest                     | 19       |
| Jetzt fühlt der Engel, was ich fühle!         | -        |
| Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten.  |          |
| Im ernsten Beinhaus wars, wo ichs beschaute.  |          |
| Im Felde schleich ich still und wild          | •        |
| Im Gegenwärtigen Vergangenes                  | _        |
|                                               | •        |
| <b>9</b> .                                    |          |

|                                              | Seile          |
|----------------------------------------------|----------------|
| Im holden Thal, auf schneebedeckten Höhen    | . 134          |
| Im Schlafgemach, entfernt vom Feste          | . 4            |
| Im spielenden Bache                          |                |
| Immer halt ich die Liebste                   | . 261          |
| In der Dämmerung des Morgens                 |                |
| In der Wüsten ein heiliger Mann              | . 144          |
| Ist denn so gross das Geheimniss             | . 285          |
| Ist doch keine Menagerie                     | . 119          |
| Ist es dir Ernst, so zaudre nicht länger .   | . 292          |
| Ist es möglich! Stern der Sterne             | . 432          |
| Der ewige Jude                               | . 72           |
| Jupiter Pluvius, heut erscheinst du          |                |
|                                              |                |
| Kannst du, o Grausamer                       | . 224          |
|                                              | 261            |
| Kehre nicht, liebliches Kind, die Beinchen . | . 276          |
| Kenner und Künstler                          | •              |
| Kennst du den Ort, wo die Citronen blühn     |                |
| Klein ist unter den Fürsten Germaniens .     | . 273          |
| Kleine Blumen, kleine Blätter                |                |
| Knabe sass ich, Fischerknabe                 | _              |
| Knaben liebt ich wohl auch                   |                |
| Der König in Thule                           | _              |
| Künstlers Abendlied                          | _              |
| Künstlers Morgenlied                         |                |
| •                                            | •••            |
| Trans haben die Guassen der Franzen Christ   |                |
| Lange haben die Grossen der Franzen Sprache  | _              |
| gesprochen                                   | •              |
| Lange sucht ich ein Weib mir                 | _              |
| Lange Tag und Nächte stand mein Schiff       | . I40          |
| Längst schon hätt ich euch gern              | . 285<br>. 218 |
| Lass dich, Geliebte, nicht reun              |                |
| Lass regnen, wenn es regnen will             |                |
| Lasset Gelehrte sich zanken und streiten     |                |
| Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten      |                |
| Lasst mich weinen! Umschränkt von Nacht      | _              |
| Legende                                      | 144            |

| •                                         |   |     | Seite      |
|-------------------------------------------|---|-----|------------|
| Legende vom Hufersen                      | • |     | 339        |
| Liebe flössest du ein und Begier .        | • | • • | 292        |
| Lieber, heiliger, grosser Küsser          | • |     | 142        |
| Lied des Brander                          | • | • • | 125        |
| Lied des Mephistopheles                   |   |     | 108        |
| Die Lieder des Harfners                   | • |     | 197        |
| Lilis Park                                | • |     | 119        |
| Locken, haltet mich gefangen              |   |     | 437        |
| Lust und Qual                             |   |     | 439        |
| Mache der Schwärmer sich Schüler          | • | • • | 265        |
| Mache sum Herrscher sich der              |   |     | 267        |
| Mahadö, der Herr der Erde                 |   |     | 354        |
| Mahomets Gesang                           |   |     | 44         |
| Maifest                                   |   |     | 27         |
| Mailied                                   |   |     | 381        |
| Mamsell! so launisch wie ein Kind         |   |     | 8          |
| Manche Töne sind mir zuwider              |   |     | 243        |
| März                                      |   |     | 441        |
| Meeres Stille                             |   |     | 319        |
| Mehr, als ich ahndete, schön              |   |     | 254        |
| Mein altes Evangelium                     |   |     | 103        |
| Meine Göttin                              |   |     | 171        |
| Meine Liebste wollt ich heut beschleichen |   |     | 212        |
| Meine Ruh ist hin                         |   |     | 110        |
| Mephistopheles singt zur Zither.          |   |     | 109        |
| Mignon                                    |   |     | -          |
| Mit Botanik giebst du dich ab?            |   |     | 289        |
| Mit des Bräutigams Behagen                |   |     | 371        |
| Mit einem gemalten Band                   |   |     | 29         |
| Mit Mädeln sich vertragen                 |   |     | 128        |
| Mit Pfeilen und Bogen                     |   |     | 63         |
| Mitternachts weint und schluchzt ich      |   | • • | 424        |
| Morgenklagen                              |   |     | 207        |
| Müde war ich geworden                     |   |     | <b>275</b> |
| Der Musensohn                             |   |     | 88         |
|                                           |   |     |            |

|                                                  | Seite      |
|--------------------------------------------------|------------|
| Nach Corinthus von Athen gezogen                 | 346        |
| Nach Sesenheim                                   | 23         |
| Die Nacht                                        | 5          |
| Nachtgedanken                                    | 182        |
| Nackend willst du nicht neben mir liegen         | 301        |
| Nähe                                             | 116        |
| Nähe des Geliebten                               | 314        |
| Natur und Kunst, sie scheinen                    | 370        |
| Nennen dich den grossen Dichter                  | 413        |
| Neue Liebe, neues Leben                          | 114        |
| Nicht Gelegenheit macht Diebe                    | 427        |
| Niemand liebst du, und mich                      | 285        |
| Nikias, trefflicher Mann                         | 360        |
| Nimmer will ich dich verlieren!                  | 437        |
| Noch ist Italien, wie ichs verliess!             | 262        |
| Nord und Süd und West zersplittern               | 417        |
| Noth lehrt beten                                 | 267        |
| Nun sitzt der Ritter an dem Ort                  | 24         |
| Nur, wer die Sehnsucht kennt                     | 200        |
|                                                  |            |
| Ob ein Epigramm wohl gut sei?                    | 284        |
| Ob erfüllt sei, was Moses                        | 301        |
| Obgleich kein Gruss, obgleich kein Brief von mir | J01        |
| Ob ich dich liebe, weiss ich nicht               | 21         |
| O du los es, leidigliebes Mädchen                | 207        |
|                                                  | •          |
| Offen stehet das Grab!                           |            |
| Oft erklärtet ihr euch als Freunde des Dichters  | 272<br>206 |
| Oftmals hab ich geirrt                           |            |
| O, gieb vom weichen Pfühle                       | 373        |
| O, wie achtet ich sonst auf alle Zeiten          | 293        |
| O, wie fühl ich in Rom mich so froh              | 226        |
| Parabel                                          | 375        |
| Parin                                            | 453        |
| Das Parzenlied                                   |            |
| Prometheus                                       |            |

|                           |           |       |       |       |      |                 | •    |            | Ž   | Seite |
|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|------|-----------------|------|------------|-----|-------|
| Der Prophet               | spric     | h t   | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 422   |
| Proserpina                | • •       | •     | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 147   |
| $oldsymbol{R}$ astlose Li | ebe .     | •     | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 136   |
| Der Rattenf               | fänger    | •     | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 374   |
| Ritter Curts              | s Brau    | tfa   | hr    | t     | •    | •               | •    | •          | •   | 37 I  |
| Römische El               | egien     | •     | •     | •     | •    | •               | •    | 2          | 15, | 254   |
| Ros und Lilie 1           | morgent   | haul  | ich   | •     | •    | •               | •    |            | •   | 400   |
| Ruhig am Arse             | nal.      |       | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 268   |
| Ruhig gelehnt             | in der (  | Gond  | lel i | dui   | rchj | <sup>f</sup> uh | er i | ich        | •   | 263   |
| S gschieht wo             | hl, dass  | - ma  | n a   | n     | eine | em              | To   | ıg         | •   | 85    |
| Sage, thun wir            | nicht i   | recht | ?     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 282   |
| Sage, wie lebst           | du? Ic.   | h let | be!   | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 294   |
| Saget, Steine, 1          | nir an,   | 0 sp  | rec   | ht    |      | •               | •    | •          | •   | 215   |
| Sagt es nieman            | d, nur    | den   | We    | riser | n    | •               | •    | •          | •   | 378   |
| Sah ein Knab              | ein Rös   | lein  | stel  | hn    | •    | •               | •    | •          | •   | 30    |
| Sämmtliche Kü             | inste ler | nt    | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 272   |
| "Sanct Johanne            | s im K    | oth"  | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 269   |
| Der Sänger                | • •       | •     | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 195   |
| Sarkophagen u             | nd Urn    | en    |       | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 260   |
| Sass ich früh             | auf eine  | r F   | elser | nsp   | itze | •               | •    | •          | •   | 203   |
| Der Schäfer pr            | utzte sic | h zi  | 1772  | Ta    | nz   |                 | •    | •          | •   | 106   |
| Schäfers Kl               | agelie    | d     | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 364   |
| Der Schatzg               | räber     | •     | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 337   |
| Schenke spr               | ich t     |       | •     | •     | •    | •               | 4 I  | 1 .        | 412 | 413   |
| Schicke dir hier          | r den a   | lten  | Gö    | tzer  | r!   | •               | •    | •          | •   | 53    |
| "Schläfst du n            | och imn   | ner?  | ٠ .   | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 270   |
| Schlechter Tros           | st.       |       |       | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 424   |
| Schon entrunze            | ln sich   | alle  | Ge.   | sich  | iter | •               | •    | •          | •   | 279   |
| Schöne Kinder             | tragt i   | hr    | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 271   |
| Das Schreie               | n.        | • •   | •     | •     | •    | •               | •    | •          | •   | 3     |
| Schüler macht             | sich der  | Sch   | hwa   | rm    | er   | ge              | nu   | <b>0</b> * | •   | 266   |
| Schwarzer Scho            | itten ist | übe   | r d   | em    | St   | au              | b    | •          | •   | 434   |
| Schwer erhalter           | n wir u   | ns a  | len   | gu    | ten  | N               | am   | en         | •   | 245   |
| Seefahrt .                |           |       |       |       | _    |                 |      |            |     | 140   |

|                                              | Seite |
|----------------------------------------------|-------|
| Seh ich den Pilgrim, so kann ich mich nie .  | 264   |
| Seht den Felsenquell                         | 44    |
| "Seid doch nicht so frech, Epigramme!"       | 284   |
| Seitwärts neigt sich dein Hälschen           | 277   |
| Selige Sehnsucht                             | 406   |
| Sitz ich allein, wo kann ich besser sein?    |       |
| Sonett                                       |       |
| Sorglos über die Fläche weg                  |       |
| So verwirret mit dumpf                       |       |
| Die Spinnerin                                |       |
| Die Spröde                                   |       |
| Spute dich, Kronos                           |       |
| Staub ist eins der Elemente                  |       |
| Suleika                                      |       |
| Suleika Von Mariannevon Willemer 427 43      |       |
| Süss, den sprossenden Klee                   |       |
|                                              | •     |
| Das Tagebuch                                 | 282   |
|                                              |       |
| Thoricht war es, ein Brot zu vergotten       |       |
| Thut ein Schilf sich doch hervor             |       |
| Tiefe Stille herrscht im Wasser              | _     |
| Tolle Zeiten hab ich erlebt                  |       |
| Traurig, Midas, war dein Geschick            |       |
| Trost in Thränen                             |       |
| Trunken müssen wir alle sein!                | 422   |
| <b>77</b>                                    | _     |
| Ueber allen Gipfeln ist Ruh                  |       |
| Ueber die Wiese, den Bach herab              | 64    |
| Ueber Thal und Fluss getragen                | 335   |
| Uebers Niederträchtige Niemand sich beklage. | 414   |
| Um Mitternacht                               | 442   |
| Um Mitternacht wohl fang ich an              | 72    |
| Unbeständigkeit                              | 7     |
| Und frische Nahrung, neues Blut              | 117   |
| Und ich gehe meinen alten Gang               | , 146 |
| Und so tändelt ich mir                       | _     |

|                                             | Seite |
|---------------------------------------------|-------|
| Der unverschämte Gast                       | . 58  |
| Der untreue Knabe                           | . 68  |
| Das Veilchen                                | . 62  |
| Venetianische Epigramme                     |       |
| Versunken                                   |       |
| Viele folgten dir gläubig                   |       |
| Vieles hab ich versucht, gezeichnet         |       |
| Vieles kann ich ertragen                    | . 285 |
| Volk und Knecht und Ueberwinder             | . 435 |
| Voll Locken kraus ein Haupt so rund .       | . 398 |
| Vom Berge                                   | . 118 |
| Vom Himmel sank in wilder Meere Schauer     | . 415 |
| Von allen schönen Waaren                    | . 317 |
| Von wem ich es habe, das sag ich euch nicht | 105   |
| Vor Gericht                                 | . 105 |
| Wahrhaftes Märchen                          |       |
| Wanderers Gemütsruhe                        |       |
| Wanderers Nachtlied                         |       |
| Wanderers Sturmlied                         | _     |
| Wär ich ein häusliches Weib und hätte .     |       |
| Wären der Welt die Augen zu öffnen          |       |
| Warum bist du, Geliebter                    |       |
| Warum leckst du dein Mäulchen               |       |
| Warum treibt sich das Volk so und schreit   | •     |
| Warum ziehst du mich unwiderstehlich .      | •     |
| Was auch Helden gethan                      | _     |
| Was frommt die glühende Natur               |       |
| Was hat Joseph gewollt                      | _     |
| Was hor ich draussen vor dem Thor           |       |
| Was machst du mir vor Liebchens Thür .      | _     |
| Was mit mir das Schicksal gewollt           |       |
| Wasser holen geht die Reine                 | _     |
| Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen.    | _     |

|                                              | Seite |
|----------------------------------------------|-------|
| Was Spelunke nun sei, verlangt ihr zu wissen | 287   |
| Was vom Christenthum gilt                    | 304   |
| Was wär ein Gott, der nur von aussen stiesse | 394   |
| Was weiss ich, was mir hier gefällt          | 138   |
| Weiss hat Newton gemacht aus allen Farben.   | 289   |
| Weit und schön ist die Welt                  | 299   |
| Welch ein heftig Gedränge nach diesem Laden  | 267   |
| Welch ein lustiges Spiel                     | 293   |
| Welch ein Mädchen ich wünsche zu haben       | 270   |
| Welch ein Wahnsinn ergriff dich              | 280   |
| Welch ein Zustand! Herr                      | 412   |
| Welche Hoffnung ich habe                     | 299   |
| Welcher Unsterblichen soll der höchste       | 171   |
| Wen du nicht verlässest, Genius              | 39    |
| Wende die Füsschen sum Himmel                | 277   |
| Wenn auf beschwerlichen Reisen               | 290   |
| Wenn dem Papa sein Pfeischen schmeckt        | 51    |
| Wenn der uralte, heilige Vater               | 177   |
| Wenn du mir sagst, du habest als Kind        | 228   |
| Wenn einen seligen Biedermann                | 61    |
| Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte      | 118   |
| Wenn, in Dunst und Wolken verhüllt           | 291   |
| Wer kauft Liebesgötter?                      | 317   |
| Wer Lacerten gesehn                          | 286   |
| Wer nie sein Brod mit Thränen ass            | 197   |
| Wer reitet so spät durch Nacht und Wind .    | 175   |
| Wer sich der Einsamkeit ergiebt              | 198   |
| Westwind, Von Marianne von Willemer .        | 436   |
| Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen  | 440   |
| Wie dem hohen Apostel ein Tuch               | 284   |
| Wie die Winke des Mädchens                   | 290   |
| Wie du mir oft, geliebtes Kind               | 116   |
| Wie herrlich leuchtet mir die Natur          | 27    |
| Wie im Morgenglanze                          | 59    |
| Wie kommts, dass du so traurig bist          | _     |
| Wie sich Verdienst und Glück verketten       |       |
| Wie sie klingeln, die Pfaffen                |       |

|                                             | Seite |
|---------------------------------------------|-------|
| Wie von der künstlichen Hand geschnitzt.    | 276   |
| Wieder einen Finger schlägst du mir ein     | 452   |
| Wiederfinden                                | 432   |
| Willkomm und Abschied                       | 25    |
| Willst du die Freuden der Liebe             | 291   |
| Wir hörens oft und glaubens wohl am Ende .  | 382   |
| Wirkung in die Ferne                        | 377   |
| Wisst Ihr denn, auf wen die Teufel lauern.  | 408   |
| Wisst ihr, wie ich gewiss euch Epigramme .  | 281   |
| Wo bist du itzt, mein unvergesslich Mädchen | 20    |
| Wonniglich ists, die Geliebte verlangend    | 297   |
| Worauf kommt es überall an                  | 416   |
| Wundern kann es mich nicht                  |       |
| Der Zauberlehrling                          | 342   |
| Zieret Stärke den Mann                      |       |
| Zu Ephesus ein Goldschmied sass             | 392   |
| Zueignung zum Faust                         | 358   |
| Zum Erdulden ists gut, ein Christ sein      |       |
| Zum Sehen geboren                           | 472   |
| Zünde mir Licht an, Knabe                   | _     |
| Zwei Bass-Arien zum Grosskophta             | 210   |
| Zwei der feinsten Lacerten                  |       |
| Zwei gefährliche Schlangen                  |       |
| Zwischen Lavater und Basedow                |       |
| Zwischen Weisen und Korn                    |       |

GEDRUCKT IN ZWEITAUSEND EXEM-PLAREN IN FRANZ STEINS BUCH-DRUCKEREI MÜNCHEN IM SOMMER UND HERBST 1905 O O O O

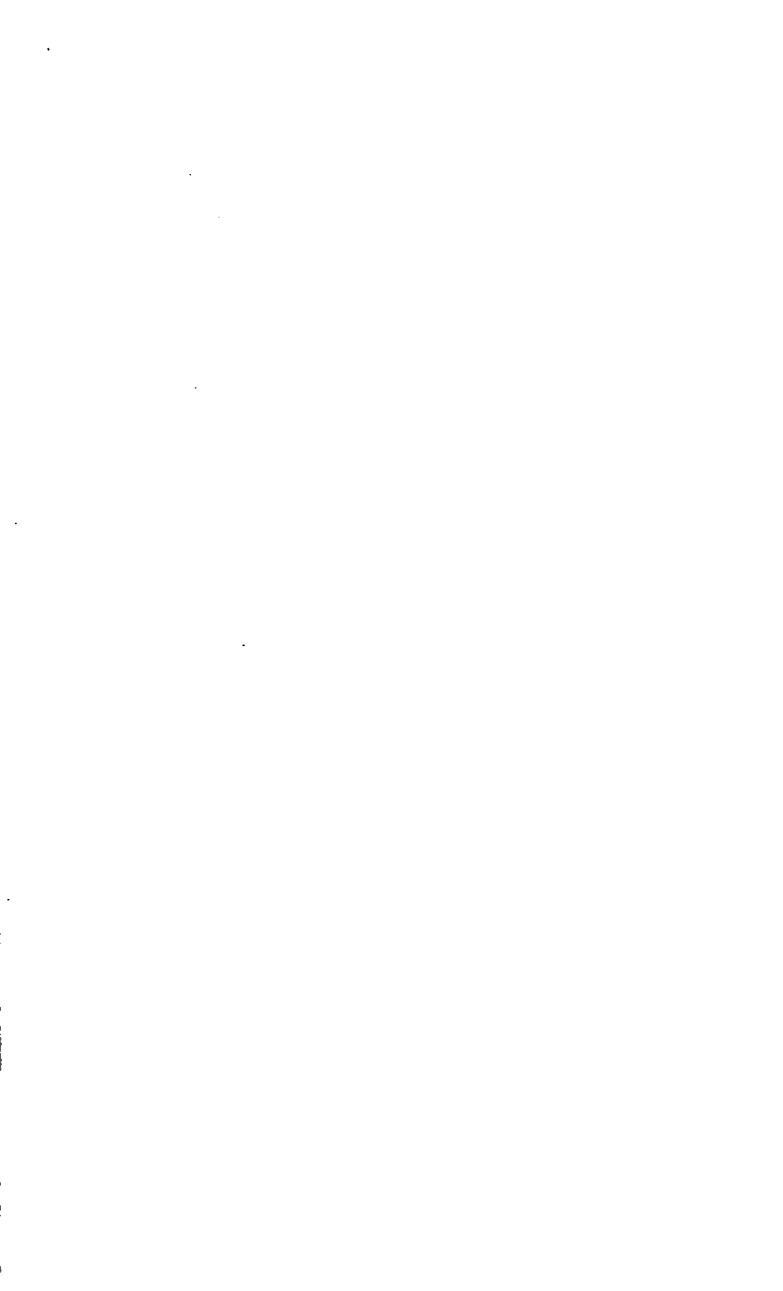